

Hedrusius 155



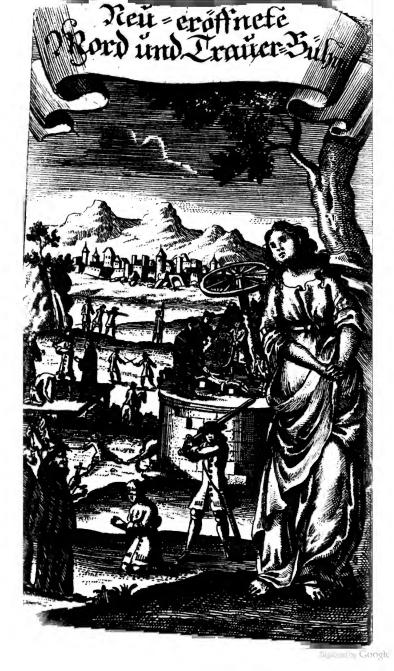

MOVD= STAATSund ENGMEN

## Frauer = Wühne/

Darauf sich unterschiedliche Theils gar sehr traurige und Mord-Erempels als auch der verschlagenen so genannten Spis-Buben oder Beutelschneider arglistige Räncke und Tückes und verschiedene Erscheinungen der Geister

repræsentiven.

Hus denen beglaubtesten und neuesten Scribensen treulich berausgezogen/

und

manniglichen zur nothwendigen Warnung/ als auch Gemüths. Schärff, und Ergösung berausgegeben

MILETTO HEDRUSIO.

Schwobach/ Gedruckt bep Moris Hagen/ 1708.

W Leday Google

Bayerische StaatsaltHollett

## Mn den Weser!

ALUnstiger und geehrter Lefer: Nachdeme mir unterschied: liche so wohl Politische als mit scherts : auch lustigen Historien angefüllte Tractatlein zu Hans den kommen/ davon doch jedes seinen Nußen ben sich hat/so fern nur der Leser sich solchen bedienen will. So have auch nicht uns diensam geachtet gegenwärtige Mord- und Trauer-Bühne heraus zu geben / damit mit denen andern bi Zeptent nach eines je: STAATS -)( Den

BISLIOTHER MURNCHEN

Dhada Goog

den Belieben / konnte eine Ab: wechslung gemacht werden. Und das Gemüt des Menschen / so eben nicht allzeit an kurkweiligen Sachen Belieben tragt zu ver= gnügen; nicht schreibe ich als ob es eine noch nie erhörte Sache warey sondern weil nicht jeder: manns Thun grosse Bucher / so von dergleichen zu handeln pfle= genzu kauffen/ so sind allhier aus den beglaubtesten und bewehrtes sten Authoren solche traurige und Mord: Exempel heraus gezogen worden/ daß nicht allein die Zeit damit zu Haus mit Nuten kan passiret werden/sondern auch ben Honnetten Zusammkunfften man vor ernsthafften/ offt sehr trauri= gen Geschichten reden kan / son derlich sind auch viel listige Ranck der so genannten Spikbuben ent: decket / damit ein in die Fremde gehend:

gehend : oder enthaltender jun: ger Mensch vor dergleichen An: fällen sich hüten und vor senn fan; Solte es nun geschehen / daß durch Lesung oder Hörung sol= cher Trauer-Geschicht ein unor: dentlich Gemüt vom Bosen ab: geschreckt/ oder ein anderer sich vor dergleichen Anfällen zuhüten lernen/ so ware die angewandte Mühe überflüssig bezahlt. ABors mit ich mich in des Lesers Gunst empfehle / um dessen Gewogen: heit bitte / librigens der Inade **Solttes** erlassend.

Meu: eröffnete

Mords

mid

Brauer Wühne.

Die verstellten grausamen Mörder.

unter der Regierung Königs unter der Regierung Königs HENRICI des Grossen war/ kommt ein Edelmann / aus dem Land Anjou bürtig/ nach Paris/ einige Stritztigkeiten / so er mit einem seiner Verzwandten gehabt / zu stillen. Dieser/twelchen ich Clorindor nenne) wie er von einem vornehmen adelichen Geschlecht

schlecht/welches sich um die vorige Rd, nigewohl verdienet gemacht/gebohren ward/ so befand sich auch neben dem was besonders an seiner Person/welches ihn über seine Landsleut berühmt machte.

Einsmahls geselleten sich zween Landsstreicher / welche in dem Blut sich nahresten / unter Wegen zu ihme / und stellter sich / als hätten sie auch seinen Weg zu reisen / und kommen also mit einander diß gen Orleans; Als sie aber von ihm versnommen / wo er zu Paris pflegte einzukehren/nehmen sie den Abschied von ihm.

Nachdem nun Clorindor zu Paris
angelanget/wird er alsobald von zween
der gedachten Gesellen vornehmsten
Agenten/so damable zu Paris waren/
erkannt/welche/ihm ein Bubenstück
zu erweisen/mit Verlangen warteten.
Dann die den Clorindor bis nach Orleans begleitet hatten/diesem einen eiges
nen Botten nach Paris geschiekt/durch
denselbigen ihnen die Gestalt/Geberde
und Statur dieses Edelmanns zum Ges
nauesten beschrieben/ nach ihm sleisig zu
forschen/ mit Vermelden/ daß sie in

Discour Google

Mords und Trauer-Buhne.

kurkem bey ihnen destwegen senn woltenswie ste auch zween Tag hernach ben dens

selben angelangt.

Diese perbundene Rott hat den Ansfang ihres Vorhabenszu Fontainebleau genommen/ da der Hose Stab und der Reichs Rath dem König ein Zeitslang gesolget/ dann nachdem die erste versnommen/ daß er von dannen zum Hose vereist war/kommen sie zu ihme mit aller

Chrerbietung und Höflichkeit.

Darauf kommt er wieder nach Paris/ kein Losament war sonsten gewöhnlich in der Straffen S. Honorati, weilen fichs aber begeben, daß sein Wirth dazumahl fein vorige Herberg quittirt / und in die S. Dionysii Gasse gezogen / und er lieber das Losament andern / als feinen Wirth verlieren will, giebt er seinem Laquepen einen Sact / darinn fünffzehen-hundert Gold: Cronen waren/ denselben außerste gedachtem Gast Haus in das andere in der S. Dionysii Strassen zu tragen / ins deme begegnen ihm sehr wohl gekleis det die zween erstigemeldte Streiffers nachst ben Sainct Eustachio, die bitten ihn/

thn/ein Spakiergang mit ihnen zuthun/ er / als welcher sich gegen manniglich freund: und holdselig zu halten pflegtes folgte ihnen / sein Laquen allzeit nach ihm gehend/bif fie ihn in die Worftadt Sainet Germain bringen / allda fie ihn bereden/ daß er mit ihnen im Ball-Haus Wielete in welchem Clorindor, als geschickt genug / mit ihnen ein Parthen zu thun/ sich bewegen laffet. Er/ der vielleicht im Spiel mehr erfahren, als die anderny oder weil sie es mit Fleiß/ welches glaub. haffter/ zugelassen/ gewinnet ihnen die erfte Narthen ab/und verspielen fie damit geben Pistolen: Darauf führete er die zween Gesellen ins nachste Gast Saus und laßt die Abend. Mahlzeit zurichten in währender Mahlzeit aber geben diese ihren andern Mit Gefellen die Losungs Stund / befehlen ihrer zu warten auf der neuen Brucken. Den gangen Albend bringen sie zu mit Lachen und fros lichen Gesprächen, bis endlich Clorindor es Zeit zu seyn mennete / sich nach Hauß u begeben / und seinen Abschied von ihe nen nimmt/ mit Wersprechen/ sie früß - 21 5 wieder

Mordeund Trauet-Bühne.

wieder zu besuchen ; Diefe erbieten sich mit standhafftem Zumuthen/ihn biß in fein Losament zu begleiten. Unterdeffen waren sie fertig sihr Vorhaben ins Werck zu richten / dazuihnen dann sons Derlich die dunckele Nacht bequem gie senn dauchte/ sooft sich aber dieses ihres Worhabens Wedancken und deffen Wolk bringung benihnen innerlich ereignete! fo offt halt sie ihr Gewiffen zurück / und ers mahnet diefelbe / von ihrem Bornehmen abzustehen: Endlichen 7 als sie auf der neuen Brucken find / und beginnen sich dem Samariter Brunnen zu näherns begegnen ihnen zween andere von ihret-Gesellschnfft / die fallen diese mit vers mumtem Ungesicht gang ungestämm an; Clorindor, welches Herk nie ohne manns lichen Muth war sreiffet alsobald nach feinem Gewehr/verläßt sich auf den Bend Hand seiner Mit. Gesellschafft/und streitet also mannlich unter solchen bestellten Mörderns deren einen er auch verwuns Det/und in den Untertheil des Leibe flicht: Seine Mitgesellen stellen sich als wolten sie ihm zu Hulff kommen/aber einer unter ibnen

Whitenday Google

hnen verfügt sich auf die S. Augustinere Bruck/allda gute Wacht zu halten/ weil die andere solche Mordthat verrichteten. Der ander / fo den Edelmann bis hieher begleitet / kehrt auch seine Wehr wider ihn; Alser sich nun gang Hulff-los sihet/ dann sein Laquen war über 12. Jahr nicht alt/resolvirt er sich endlich/ solchen Ges fellen sein Leben theuer genug zu verkauf fen/ und ersticht den/ welcher die Mahle zeit mit ihm gehalten / der aber / welcher jenseits des Pferds von Erk gemachts auf der Wacht stehet / als er dessen gewahr wird/ laufft den andern zween zu Bulff/und ermorden den Clorindor ohn Verzug / und nehmen ihm sein Gold/ damit man aber ihn nicht erkennen mochte/ giehen sie ihm die Haut übers Ungesicht / und werffen ihn samt seinem Jungen ins Wasser.



#### II.

# Grausames End eines Schlangen: Ban:

3M Stenermarck / ben dem so geneneneneten Silber-Berg / liegt eine herri liche Wieh-Alue / die war dermassen vers jaubert und mit Schlangen überfüllet/ daß weder Menschen noch Niehe in der Gegend wohnen oder bleiben konte. Die Leute/ benen die Alpen zugehöreten/ bemüheten sich weit und breit / um Jes mand zu erfragen/ der die Schlangen zu vertreiben / eine Runst konte / worzu sie einen herrlichen Recompens verspros Endlich kommet einer / der vers fbricht ihnen, sie von solchem Ubel zwers ledigen/ wann sie nur ihn können versi chern/daß niemahle die weisse Schlange sene geschen worden/ welches sie gang und gar verneinen/ und also den Schlans gen-Banner/ der ihnen vor gesagt/ wofern die weisse Schlange in der Wegend sich befinde/ sepe er verloren/ wissentlich jum Werderben geleitet haben: dann auf

auf diese Wersicherung gehet er hinauf an einen bequemen Ort/fteigt/nachbemer einen Creiß gemacht, und denselben mit brenendem Holkumlegt hatte/ auf einen Baum, und pfeifft auf einem Pfeiflein, da dann alle Schlangen jusammen frie chen/ und sich in das Feuer fürken/ ende lich aber komt die groffe weisse Schlane ge gegen ben Baum angefrochen/ fragt den Schlangen Banner: Wer ihn so vermessen gemacht habe, in ihr Gebtet einzugreiffen? er folle ohne Bergug here ab steigen, damit sie nicht Ursach habes selber ihn berab zu holen. Was will der betrübte und geangstigte Mensch thun? er steigt herab / wird von der weissen Schlang ergriffen / und zu denen Schlangen ins Feuer geworffen/ da der Leib und ohne allen Zweiffel die Seele auf ewig in dem höllischen Brand/zwie schen Schlangen und Ottern/ werden senn mussen. Der Satan handelt mit lauter Betrug und Lift. Er nimmet die Gestalt an der Redlichkeit, und warnet felber seine Creaturen/unter dem Schein der Aufrichtigkeit/ wie diesem Banner gesches

Morde und Traner. Buhne. geschehen ift/ welchem der Teuffel in feb nem Vorhaben allen Success verspros chen / so lang die weisse Schlange sich nicht werde ben seiner Beschwörung fins Der listige Feind des menschlichen Beschlechts hat vorgesehen / daß dieser Mensch mit der Zeit an diesen Ort koms men und ihm in das Garn rennen werde. Ob nun diesenigen Leute/ die gedachten Schlangen Banner auf Diese Weise verführt und ihme die weisse Schlang verschwiegen haben / vor GOtt ohne Schuld erscheinen können? stelle ich des nen Theologis anheim/um es ju decidiren/ und nehme aus dieser Geschicht Ans keituna/ zu melden

J. Bodinus lib. 7. Dæmonom. c. 10. erzehlet/ daß ein Zauberer einsmahls alle Schlangen in dem Land/ in eine Gruben zusammen gebracht/ endlichen aber sep er selber von einer alten Schlangen jammerlich zerbissen und ums Leben gebracht worden. Also bezahlet der Satan dies selben so thme dienen.

Un and by Google

#### III.

## Gestraffter Mein-Eid.

307 der Stadt Ruttlingen kam ein Wirthed Wanders Mann in ein Wirthed Haus, und gab dem Wirth eine Sattels Lasche aufzuheben / Darinnen eine große Summa Geldes war.

Alls er nun ben seinem Abzuge die Benlage wieder forderte: laugnete der Thirth / daß er sie hatte empfangen/schmähete ihn und spottete seiner. Der Wandersmann verklagete ihn ben den Gerichten: Und weil dieses alles ohne Beugen zwischen ihnen benden war geshandelt worden/kames dahin/daß der Wirth solte einen Sid ablegen/welcher dann nichts anders begehrete/sintemahl er sich schon allbereit dem Teusfel ergesben/wosern er die Tasche/davon die Frage war/empfangen und verborgen hätte.

Der Kläger bat um Aufschub/ sich zu bedencken, ob er den Beklagten solte lassen zum Eide kommen: Und als er pon den Gerichten hinweg/ begegneten ihm

ihm zwen Manner / die fragten ihn/ was er an diesem Orte zu schaffen hatte? Er erzehlete ihnen den Handel. Was/sagten sie zu ihm/wolt ihr wohl/ daß wir euch in dieser Sachen sollen Benstand leisten? Er ließ es ihm gefallen / wuste nicht / wer sie wären. Unterdessen giengen sie alle dren wiederum vor den Richter: daselbst siengen die letzten zwen hart an / dem Wirth/ der noch zur Stelle war / zuzussen / daß ihm die Tasche wäre überants wortet worden / er hätte sie empfangen /

Der gottlose mein eidige Mann wuste nichts darauf zu antworten: Und als der Richter ihn wolte lassen ins Gefängniß führen/sagten die zweene Zeugen zu ihm: Es bedarff dessen nicht/wir sind abgea sandt/ ihn wegen seiner Bosheit zu straffen.

und da und dahin verschlossen, wie sie

dann den Ort benenneten.

Alls sie dieses gesagt/ergriffen sie den Meinzeidigen / und führeten ihn in die Lufft/da er mit ihnen verschwand/also/ daß man ihn niemahls hat wieder sinden

können.

IV. Dren

In red by Google

### IV.

## Dren andere dergleichen Exempel.

QWeene Burger zu Paris lagen mit einander im Rechte: Der Process ward durch eine Appellation ans Parlas ment gewalkt die Sachen wurden auf Erfanntniß gestellet: Der Parlaments. Rath wolte fie im Gemach horen: Und ließ erstlich einen nach dem andern fore dern / darnach verhörete er sie gegen ein ander. Der eine ward eiblich über einem Punck, der jur Erörterung der Gachen dienlich / gefraget: Und als er darauf antwortete/geduchte er/feine Untwort und Sid desto mehr zu bekräfftigen / und sagte diese Wort darzu: Wofern das jenige / das ich euch sage / nicht wahr ist so gebe GOtt/ daß/ wennich mich leges ich niemals könne aufstehen. - Alls nun dieser Mann wieder nach Hause kamt legte er sich zu Bette, und ftarb den funff ten Tag hernach.

Ein Weib/ aus Lothringen bürtig/ in einer Stadt im Schweißerlande wohns hafftig/

18 Mord- und Trauer-Buhne.

hafftig/verliebte sich nach dem Absterben ihresersten Mannes/ eines ehrlichen von Aldel/ ohne allen Respect ihrer Kinder/ ihres Alters/ ihres Aermögens/ in einen jungen Mahler/ und heprathete ihn im Tahr 1608. Etliche Monat hernach genriethen sie in Uneinigkeit/ die Liebe erkaltete/ und ward in einen Haßverändert: also/ daß im Jahr 1609. um das Ende des Majen/ sie vor dem ordentlichen Richter der Streit-Pändel zwischen

Sheileuten erschienen.

theurungen das Gegenspiel dessen/ was ihr Mann vorbrachte/ beweisen wolte: ließ sie sich ausdrücklich mit diesen Worzten werlauten: Wosern sichs also verstielte/ wolte sie nicht lebendig vor ihren Augen weggehen. Das Wort war kaum ausgeredet: so siel sie Tod vor ihren Füssen nieder/ verlohr in einem Augen-blick die Sprache/ das Fühlen und den Verstand. Als sie nun von dannen heraus in ein ander Gemach getragen worden/ verwechselte sie bald darauff ihr Leben mit dem Tode.

Im

Im Jahr Christi 1527. ben 30. Dezembris, hat fich in alten Stettin juge tragen / daß ein Becker/ Thomas Mir row genannt/mit Tewes Viltern wegen einer erledigten Erbschafft, und Haus Rauffeszu Rechte gangen. Und als er Lewes Vilter bendes im Nieder-Be richte / als auch Fürstlichem Hof Gerichte daselbst/ Urtheil und Recht für sich erlauget/und für Denrechten Erbnehmer für jenen erfläret worden: hat obgedach. ter Wurow von solchem Urtheil an das Ranferl. Cammer Gerichte zu appelliren fich unterfangen. Wie er aber / Bers moge Rechtens und des Hof. Gerichts Ordnung/ den Appellation-Sid in Der Fürstlichen Cankelen / in Gegenwart des Heren Cangley : Verwalters und anderer Fürstlichen Rathe abgeleget/ und nun fast an die Worte / da ex & Dt tes bes Allerhochften Mamen jum Zeuge niß anruffen sollen / kommen / hat er das Aligesicht greulich verkehret, der Mund ihm offen stehen blieben / Die Finger find ihm erstarret / und ist ohnmach. tig darnieder gefallen / also / daß er

Mord und Traver Buhne.

halb tod in sein Haus von dannen wege getragen worden, und biß in den driften Lag in grosser Angst und Schmerken darnieder gelegen, und darinnen sein Ende genommen. Wie er dann auch ohne einige Ceremonien begraben word den.

#### V.

### Der doppelte Bruder: Mord.

Te in vorhergehender Erzehlung ein Schlangen Banner von dem Teuffel als einem Lügen Beist betrogen worden/also wird in folgenden zu ersehen senn/ wie die Lust. Seuche dergieichen Ubel gestifftet.

Die Wittweiber sind viel verführers sche Lockvögel/weil sie mehr in dis Garn sallen machen/als die einfältigen Jungsfrauen/so das erstemahl frenen. Dieses singe ich/wegen Parmena einer jungen Wittib von 20, Jahren/welcher ein alter Mann grossen Reichthum hinterlassen/daher sie der Buler und Frener nicht ers mans

W. SAEL

mangelt/die solcher Honigalsdie Iment berben lockte.

Unter vielen war Prilidian, ein Sdel mann von 30. Jahren / der das feine zu Gewalt, und so wohl seine Schwester, als seinen Bruder weggerichtet hatte. Diefer wolfe der Han in dem Korb fenn/ und ben Parmena die andern abstechen. Diese Wittib hatte ben ihrer ersten Verhepraktung ihren Freunden gefolget/ und wolte nun ihren Hugen nachhangen/ und selben bie Wahl lassen/ welche unter so vielen fast schwer fallen wolte. the morgens beliebte, misfiele the abends, und was the heute schakbar war, achtete sie des andern Sages für verwerflicht, und war ihr Herk so wandelbar als der Mtondschein.

Prilidian wuste ihr zu Gemüte zu sühe ten/ daß über alle maß Shr und Reichthum unbeständig/ und wuste dadurch so wohl höhere/ als geringere/ aus dem Sattel zu heben/sich aber hingegen/weil er einen Mittelstand sührte/ hinein zu schwingen. Er wurde von Parmena angehört/ und sast erhöret/ daß ist die Hoselfend

Fall.

Mord: und Trauer:Buhne.

Hoffnung schöpffte/ diese Wittib darvon zu bringen/ indem Babylas sein jüngerer Bruder/ aus dem Krieg wiederkommet/ und dieser bald künfftigen Hochzeiterin/ als seiner Schwägerin/ aus Höslichkeit zuhricht/ und ihr auswartet.

Parmeglässeihr den jüngern Bruder besser gefallen/ als den ältern/ und gibt ihm ihre Neigung erstlich mit verblümsten/ nachmahls mit gang deutlichen Worten zu verstehen. Babylas entsschuldigte sich/ daß er ihr seinem leibslichen Bruder zu Nachtheil hierinnen nicht gehorsamen könne; ohne selben aber würde er solches Glück/ wiewohlunwürsdig/ mit danckbarlicher Dienstleistung annehmen.

Parmena schaffte so bald Prilidian mit ungehaltenen Worten ab/ daß er aus Traurigkeit in ein Kloster gehet/und darinnen sein Leben zu enden gedencket. Babylas seizet seine Gegenliebe auf Parmenam/ und verhoffet durch diese Hene rath ein reicher Herr zu werden/ jedoch

fähret er bedachtsam.

Nachdem nun Prilidian in dem

Prob. Jahr seines Ordens lebet/ spielte Babylas in den hinterlassenen Gütern den Meister/ will sich aber mit Parmena nicht versprechen/ diß sein Bruder das Kloster. Gelübd gethan/ und geistlich zu bleiben versichert. Parmena nimt dies sen Verzug Babylas für eine Verache tung auf/ und schreibet an Prilidian ein so freundliches Brieslein/ daß er wieder in die Weltes ihm verdrießlich vorsomenn, verlässet: ungeachtet er von seinen Mit Brüdern zu der Beharrlichkeit vers mahnet wurde.

Die unbeständige Parmena hatte nun wieder die Wahl unter dem gewesenen Monchen und Soldaten/ nach genom menem Bedacht erfieset sie den Jungen vor den Alten. Hierüber eiserte nun Prilidian billich/ und beklagt seinen Bruder der Untreue und Falschheit. Babylas verantwortet sich/ daß er unschuldig/ sich bis andero mit Parmena zu verloben geweigert/ und sep er darüber aus dem Kloster beruffen worden: nun aber könne er dieser Wittib Sinn nicht ändern/

My 20d by Goog

14 Mord und Traner-Buhne.

dern/ noch sein Glück mit Füssen wege stossen. Er aber hatte doppelt Unrecht/ daß er ihm verbieten wolte/ was er nicht erlangen könte/ und daß er über ihn/ als einen leibeignen Anecht/ thrannistren wolte.

Mit diesem allem wolte sich Prilidian nicht vergnügen/ weil ihn der Siser vers blendet/ daß er so wohl gegründete Urssach nicht ersehen mochte: sondern besihlt seinem jungern Bruder nochmahls/ er solte wieder in den Krieg ziehen/ und dies ser Wittib mussig gehen/ wurde er ihn aber noch einmahl ben ihr antressen/ so wolte er ihm weisen/ was ein jungerer Bruder dem ältern sur Gehorsam zu leissten schuldig.

Babylas antwortet bergestalt/ daß Prilidian leichtlich konte abnehmen/ er förchte sich noch für seinen Worten/noch für seinen Wercken/ so lang er einen Des gen an der Seiten. Hierüber scheiden stellte und Babylas gehet ben einem seiner Freunde zuwohnen/ und spricht ben Parmena täglich ein/welcheihm auch die She gelobt/ daß sie Niemand als der Tod scheiden

scheiben solte: Prilidian wird hingegen Parmena Haus verbotten/ ben und um welches er mehrmahls Schildwacht zu balten pflegte.

Alls nun diese beede Brüder/ auf et. nem Abend / einander ben Parmena Haus begegnen / ergrimmet Prilidian in erfranckter Liebe / ich will fagen / aus rasendem Eiser/ und ziehet von Ledecs welches imgleichen auch Babplas that gehen also feindlich jusammen, und stof fen einander dergestalt/ daß Prilidian alfobald/Babulas aber den folgenden Morgen verschieden.

Sebermann gabe ber wanckelfinnigen Parmena die Schuld dieses Brudere Mords / und weil sie & Dit eine Geele burch ihren Buhl-Brief entführet / hat sie solche mit der ihren erstatten wollen, und sich in ein Rloster begeben/ barinnen

fie ihr Leben beschlossen.



VI.

Viebstal zwener Spißs Buben.

OF Or furger Zeit kam ein Filou, wels cher a. Laquepen nachgehen hattes zu einem vornehmen Kauffmann in der Saffen S. Dionysii, nachdem er nun eine gute Zeit den Knebelbart aufgebuget/ redet er mit des Kauffmanns Weibs (bann der Mann war nicht daheim/) und sagte: Er kame alleweil von Hof/ und daß/ wann man sich heutiges Lages ein wenig wolte sehen lassen, es sehr viel Deßhalben kostete: gieng ihm auch gewaltig viel auf mit den Seinigen: wann ihm Gott nicht so ein ehrliches Vermos gen gegeben/ mare es ihm unmöglich/ seis nen Stand zu führen, flagte fehr über den Hoffart zu Hof: Und viel andere Gespräche für bage Geld führte er.

Als sie noch mit einander reden/kont Der Herr im Haus wieder/ welches dann verursachte/ daß er von seinem Gespräch abließe

. .

abließt und sagtet er ware komment ihm etliche Waaren abzukauffen / dann et wolte ihm Rleiber machen laffen. Da langt man allerley QBaar hervort und als er erfehenein Stuck Spanisch Tuch? welches der Kauffmann erst vor wenig Lagen bekommen/nimmterihm vor/wie er solches moge bekommen, er wird mit bem Rauffmann einig/ und damit er sein betriegliches Spiel desto besser ausspies len möge/zeucht er feche Wistoleten aus leinem Sact / und giebt sie dem Rauff. mann/ fagt/er wohne auf der Baffen St. Unthonimeiner Herberg / welche er mit Mamennente: Und dierveil er die Bage nicht so bald mit ihm tragen kuntes bat er ihn / er wolte ihm auf den Mittag durch feinen Ladendiener das Stuck Euch fchi cten/ so wolte er ihm das übrige Geld ge ben/ welches auf die 100. Cronen lieff.

Der Rauffmann/ der ihm nichts boses traumen ließ / ist damit wohl zufrieden. Che wir aber weiter geben/ist zu mercken/ daß dieser der Beutelschneider Oberster war / und hatte auch noch einen bep sich/ welcher in der Beutelschneideren gewaltig

25 4

geübt

geübt war/ diesem läst er sägen/ er solle um den Mittag in der Gassen St. Anstoni sich in einem ihnen bekanten Wirtschaus sinden/ dawerdet ihr nunhören die schöne Tragodie/ die sie mit einander gespielet/ und daraus lernen/ daß es heutisges Tages wohl vonnöthen/ daß marsbald die Brillen nicht allein auf die Naßessondern auch hinten ausseke.

Dann des Kauffmanns Diener komt mit seinem Stuck Tuch in die Herbergs wie ihme gesagt worden; Er gehet him auf in die Kammer dieses Filou, ben web chem er sindet unterschiedliche Gesellen mit kurgen Degens legt seine Waar guss und mehnet viel Geld heim zu bringen.

Allsnun l'Esclair (dann also nennete sich dieser Räuber) sihet/ daß der mit dem Tuch kommet/ seiset er sich das Geld zuzehlen; Mischet sechs falsche Italianis sche Pistoleten unter/ des Rauffmanns Diener aber/ der sich nicht wolte betries gen lassen/ sagt/ er begehre das Geld nicht: Dann wann es schon gut ware/ so mangelte ihm doch eine Eron an seiner Vechnung; Diß schiefte sich für l'Esclair:

21

Dann er disputirte mit dem Diener/das Geld ware gut/ hatte auch kein anders: Alls der noch nicht zufrieden seyn wolte/kagte er/ er solte hingehen zu seinem Betzer / welcher in der Gassen St. Martin wohnete es solte auch sein Laquen mit ihm gehen / und ihn an dasselbige Ort kuhren: Der solte ihm die sechs Italianische Pistoleten gut machen und ander Geld darvor geben/ dann er hatte sie ihm auch für gut. Geld gegeben.

Alls nun dieser Wurff so noht gespies let / lässet des Kaussmanns Diener sein Luch in der Herberg / und dencket / et roerde in dem Haus / bavon man ihm gesagt / ander Geld für die sechs falsche bekommen. Er gehet mit dem von Lesclair angestellten Laqueven / in die Vassen St. Martin zu dem Better.

Alts er nun dahin komt/ trifft er ans dem Ansehen nachs einen Sdelmanns welcher zwar wohl gekleidet, aber so seltsam aussahe, daß er auch wohl den Richard aus Normandie erschrecket hatte.

Da nun des Esclairs Laquen von sol

then vermennten Ebelmann mit Des Rauffmanns Jungen komt, redet er ihn also an: Mein Herr last euch seinen Bruf vermelben/ und schicket euch allhier Die sechs Pistolen/welche er ihme geges bent and gank falsch sennd, bittend, the wollet ihm andere gute darvor geben/ dann er foll dem Herrn allhier Geld/ wegen ihme aufgekaufften Luchs/ jahlen: Und ale der Laquen anhalt/daß ihm der Herr andere sechs Pistolen für die falschen gebe / spricht der aufrührische Edelmann / die Pistolen sind gut / und wann sein Herr nicht wohl sehe/ soll er ihm eine Hollandische Brillen kauffen daß er ein andermahl das Geld desto beffer sehen moge.

Auf diese Antwort kehren sie wieder in die Gassen St. Antoni: Und als sie nunwieder zu l'Esclair kommen, und der Laquen ihm angezeigt, was sein Vetter gesagt habe, stellet sich l'Esclair, als sen er gar unwillig/nimt einen Prügel/gehet auf seinen Laquenen zu/und will ihn schlagen, daßer für den Herrn, der so lange musse warten, kein gut Geld gebracht.

2)(1

Der Laquen laufft mit des Kauffmanns Diener wieder zu des Esclairs Betterz die sechs Pistolen noch einmahl zu fordern; Weil nun den Kauber duncketzes sen nunmehr Zeit das Spiel auszus spielen, sagt er mit lachendem Munde zu des Kauffmanns Diener, er soll ihm das Geld/so er empfangen hatte, weisen/auf daß er sehe/ was nicht gut sen. Dieser schuttet es auf den Lisch/ so bald zeucht der Rauber das Geld zu sich/ sagt zu des Esclairs Laquenen / sein Herr sen eine Narr/ daß er ihm das Geld absorderes da er ihm doch schuldig sen; wolle deßhab den das Geld zur Bezahlung einhalten.

Der Laquen nimt sich an/ als komme ihm das wunderlich vor/ bis des Kausse manns Diener endlich gedachteser wurs de vielleicht gar um sein Tuch kommen. Sie gehen in die vorige Herbergs sie sins den aber nichts mehr als das leere Nests der Wogel war schon ausgeslogen.

Des Rauffmanns Diener lieff in der Derberg auf und ab/ von einer Rammer zur andern/ wolte sein Tuch/ Geld/ oder seinen Mann haben; aber alles umsonst.

23 4

Da

Mord- und Trauer-Buhne.

meisterlich verrichten kunte / redete ihnte freundlich zu / er solte nicht für sein Geld sorgen / dann sein Herr sen nicht ein sold cher Mann / der ihn begehrte um das Seine zu bringen / er wurde den Abend wieder in die Herberge kommen / des Rauffmanns Diener wollte ihm nicht ausreden lassen/ daßes redlich zugangen koxklagt seinem Herrn / wie es ihm so pbel gegangen / daß / der ein solch hervisches Unsehen hatte / ein Rauber sen.

Der Kaussmann gehet in die Gasser St. Antoni/ hosset entweder sein Tucks oder Geld zu sinden/ aber was seinem Diener widersahren/ das begegnet ihm auch/ und muste bekennen/ daß nicht rathsamist/ denen/welche mannicht kenz net/etwas zu vertrauen/ dieweil man offt von denen/welche sich für die beste Freunde ausgeben/ betrogen wird. Dieses Bubenstück hat l'Esclair und sein Mitzgesell drenen Personen bewiesen.

Mach etlichen Jahren trug es sich zuz daß l'Esclair und sein Mitgesell sich auf ben

Beill: eroffnete

ben Jahrmarckt zu S. Germain begaben/zu sehen/ welcher am meisten Geld und am wenigsten Verstand hatte: Indem ersehen sie einen Mahler von Anstorff/schliessen auch bald aus dessen rothen Ropff und großen Bauch/daß es in seinem Laden gut für sie sehn werde zu handeln.

L'Esclair gehet zu erst hinein/ sagt zum Mahler/ er sen ein Kauffmann von Thousouse, und wolte etliche schöne Stucke mit sich führen / wann er sie um ein billiches lassen wolte. Der Mahler sagt: Er wolle ihm ein Duget zukommen laffen, L'Esclair befihet die schone Runft flücke: Unterbeffen komt des l'Esclair Besell auch in den Laden/ und bittet den Mahler er foll ihm eines von feinen Bes mahlden zeigen: Endlich ersehen sie ein schön Läffelein / barauf Cleopatra ges mahlet s folches wollen sie bende habent und hat doch keiner Lust, es um Geld 34 Fauffen : Als nun des l'Esclair Gefell ben Rauffmann auf ein Seiten zeucht / und sich annimt/ etwas heimliches mit ihm zu reden/gehet l'Esclair auch hernach/fahrt

Mordennd Traner Bühne.
thm unvermerckt in den Sack/ und erwischtet ein Wischtnach/ darinnen 20. Pistosten waren. Er greifft dem Rauffmann noch einmahl in den Sack/ und bekömt einen Beutel/ darinnen auch viel Getd. Als aber der Kaufmann in seinem Hosen. Sack das Wischtuch suchen will/ ergreift er dem Esclair die Hand/ welche er ihm halt/und fängt an um Hulffe zu schrepen.

Escair wincket seinem Gefellen/ baffer ben ihn gehe/ und gibt ihm heimlich unter feinem Mantel mit der andern Hand das Wischtuch mit dem Geld/ daß/ wann man nichts ben ihm finde/ man nichts mit im anfangen konne. Der andere aber seht dem Laden hinaus/ und komt davon. Der Kauffmann ergreifft dem Esclair berm Dalk / und fagt: Er hab ihm sein Wischtuch und Pistolen gestohlen; Aber weil Esclair wie ein Burger gefleidet/ein ehrlicher Mann zu senn/ schiene/ auch wuste / daß der Diebschon hinweg war / sanget er an so laut, als der Mahler, zu schreven/schwöret ihm/er soll ihn wieder gut machen und einen Wiederruff thun, daß er ihn für einen Rauber ansehe.

Unter

Unterdessen aber/ da man den Esclair besuchet/ und nichts benihm sindet/ russt des Esclair Gesell auf allen Schen des Marchts aus: Wer ein Wischtuch mit Geld verloren habe/ wann er nur gewisse Munk nennen konte/ dem solte sein Geld wieder werden.

Der Mahler erfähret solches auch/ ihm wird angst/daß er dem Esclair so hart zugesetzt hosset auf der andern Seiten/er werde wieder zu seinem Geldkommen/entschuldiget sich wegen des Argwohns/so er von Esclair gehabt hatte. Esclair ist wohl zufrieden/daß er also davon kommen konte.

Indeme aber begibt es sicht daß ein Soldat aus der Königl. Wächt (webem Esclair einsmahls den Mantel abgenommen) und der Kaussmann den Comissarium und etliche Scherganten mit sich nehment die ihn und seinen Gessellen vest machent ins Setängnus werßfent und nach steistig gehaltener Nachsorsschung offentlich mit Ruthen ausstreschung offentlich mit Ruthen ausstreschen und des Landes verweisen.

23.6

VI. Ge

#### VII.

# Gestraffte Gotteslästerung.

Mter der Regierung EDUARDIVI. Koniges in Engelland / war ein juns ger Edelmann aus Cornewall, in Befell. chafft anderer zwankig von Aldel/ ders felbe fieng an unter dem Gespräch ju Auchen/ und unartige Reden auszuschüte ten. Alls er darum gestrafft wurdes wurde er zornig/und sagte trokig zu dem/ Der ihn guter Meinung erinnerte: 2Bas durfft ihr euch um mich bekummern? Dencket ihr an euren Sterbe-Rittel. Barwohl/sagte der andere: Aber ihr/ dencket an euer Gewissen: Und wie der Tod groffe und fleine hinreiffe: Es ges fchehe über lang oder furk/fo werden wie alle an einem Port anlenden: Es werden Junge und Alte in das Grab ver scharret.

Da sieng der gottlose Mensch and Gott zu lästern und zu fluchen ben dem Blut/Tod und Wunden GOTTES: Er solte sich um seine Sachen bekümern. Als dieser in seiner Gotteslästerung sorts fuhrt fuhr/kamen sie alle nahe an eine grosse tange Brucken/ gegen einem Wieders fluß des Meers/ und musten darüber reuten.

Der Gottes Lasterer gab dem Pferde so hefftig die Sporen/ daß es über die Lehnen sprang/ und stürgete sich und seinen Herm in den Fluß unter die Bruseren/ da er sich ins Meer gusgoß. Als er stel/hörete man/ daß der Gottslästerer mit heller Stimme schrue: Der Teuffel hole das Pferd/ den Reuter und alles.

Ein Stelmanns Diener/ in der Lands schafft Lincolne in Engelland hatte sich also zum Schwören und Fluchen gewehe net/ daß/wenn ihm das Maul aufgieng/er wegen nichts wurdiger Sachen das Blut/ Sacrament und Wunden Gote tes in seinem gottlosen Mund führete.

Alls er von gutherzigen Leuten erind nert und vermahnet wurde / daß er sich solte enthalten von dem Mißbrauch des Namens Sottes / fuhr er doch in seiner Sottlosigkeit fort/diß daß der allerhöchste Richter durch eine tödtliche Kranckheit ihn erinnerte/er solte in sich schlagen/und

Distance of Google

Mordeund Trauer-Bühne.
Sich eines bessern bedencken. Aber gankt das Widerspiel hat sich ereignet/denn so lang seine Heimsuchung währete/hat ex sich nicht wollen von seiner versluchten Sunde wenden.

Als er nun eines Tags einen Glockens Klang hörete / ob er gleich hefftig kranck war / dennoch richtete er sich in seinem Bette auf / und sieng an / ben Gottes Alut und Tod zu schwören: die Glocke Verkündigte ihm den Tod.

Auf der Stätte sieng das Blut ans durch alle Oerter seines Leibes herfür zu dringen, sonderlich aber erschröcklicher Weise durch den Mund / durch die Nassen, durch die Fäuste / Knie/ Knöchels Finger/ Zehen und andere Gelencke/also daß auf dieses Blut-Vergiessen dem greulichen Gottes-Lästerer der Loderfolgte.

Im Jahr 1601. trug sich mit einem Gasconischen Sdelmann in Armaignac, mit Namen Sieur de Campagne, sols gende Geschicht zu: Als er in seinem Sause saß ben etlichen guten Freunden/ die an einem Sommer-Lage zu ihm kommen

Ren eroffnete sommen waren / sieng es starck an zu bonnern da sagte er in seiner Sprache: A pies, a pies, Diables, & non pas à coups de pierres. Auf den Stich auf ben Stich / ihr Teuffel / und nicht mit Stein-ABerffen! Auf diese Ausforder rung schlug der Donner ein / todtete auf der Statte den Sieur de Betulin, und eine Damoiselle, mit dem Zunamen la Lane: Die übrigen verlegete es an unterschiedlichen Orten: des kasterers ward auch nicht verschonet/ denn er ward heffe tig an das dicke Bein verwundet / baran er lang franck lag: Und als er wieder gefund worden/zitterte er/fo offter borte Donnern : Sein Weib/ fo fchwanger war im sechsten Monden / ward am Bauch verleket/ und das Rind im Mute ter Leibe ward auch am felbigen Orte verleget/ und kam bald nach dieser Exc-

cution tobt auf die Welt. Gottes Barmherkigkeit hat diefm noch die Bekehrung sonderlich gegone net/ und ihn nicht auf einmahl darch den Donner hingerichtet / bamit er sich noch befehren/ und Gnad erlangen mochte.

VIII. Trave

### · VIII.

Traurige Liebes-Geschichte.

On Normandischer Edelmann/ ein Obrister über ein Schiff: Flotte/hatte sich gerüstet/ in Floridam zu schiffen zu benselben bat seine Schwester/ eine mannbare und schöne Damoiselle, innsständiglich/ er wolte ihr vergönnen/ mit

ihm sich auf die Reise zu begeben.

Er schlug fich hieruber mit mancherlen Bedancten: doch ließ er sie endlich in fein Schiff einsteigen: da er doch vielmehr fein Schwester einer verständigen Freuns din oder er Barn Matron/Achtung auf sie u haben/hätte anvertrauen follen. der Flottwaren viel, die gern was Frems des sehen wolten: Unter welchen der Beneral einen jungen Ebelmann von gus ten Qualitaten und Hoffnung hatte auf 11ber wenig Zeit/nachdem genommen. sie zu Schiffe gangen/verliebeten sich der junge Ebelmann und die Jungfrau in einander / trieben diesen Handel mit viel Bift und Behendigkeit / unter Dem Bers predniß der Sbe/ also/ daß sie weder

bem General/nech einzigem Menschen ben der Schiffs Flotte/ etwas davon offenbareten. Als das Werck sonabe ben dem Feuer war / vollendeten sie ohne Priester und ohne andere Eeremonienz nur nach ihrer unordentlichen Lust/ ihren ekenden Shestand/ und brachen die Ros serr der Liebe: dessen Wirchung bald darauf an der Damoisellen Ausschie bald tung sich ereignete. Ihr Bruder schalk sie deswegen mit harten Worten: Aber sie emschuldigte sich mit dus diese die ihr von dem Sdelmanne

Der General brauchte gelindere Mortes auf daß er den Namen des Thäters erfahren mochte: demselben machte er einen guten Muthssagte zus er wolte diese Henrath stattlich und ges brauchlicher Weise vollziehen. Der General aber hatte den sich gar andere Gedanesen: die offenbarete er etlichen seiner Capitainen und besten Freunden. Unterdessen ward das bishero unges stümme Meer stille: die Flotte aber ers sahe eine Insuls die voller Busche und Morde und Trauer-Buhne.

meisterlich verrichten kunte / redete ihnt freundlich zu / er solte nicht für sein Geld sorgen / dann sein Herr sen nicht ein sold cher-Mann / der ihn begehrte um das Seine zu bringen / er würde den Abend wieder in die Herberge kommen / des Kaussmanns Diener wollte ihm nicht ausreden lassen/ daß es redlich zugangen ken klagt seinem Herrn / wie es ihm so übel gegangen doch will der Kaussmann wicht hossen daß der ein solch hervisches Unsehen hatte / ein Räuber sen.

Der Rauffmann gehet in die Gassetz St. Untoni/ hoffet entweder sein Tuck oder Geld zu sinden/ aber was seinem Diener widerfahren/ das begegnet ihm auch/ und muste bekennen/ daß nicht rathsamist/ denen/ welche man nicht kenz net/etwas zu vertrauen/ dieweil man offe von denen/welche sich für die beste Freunde ausgeben/ betrogen wird. Dieses Bubenstück hat l'Esclair und sein Mitz gesell dreven Personen bewiesen.

Nach etlichen Jahren trug es sich zust daß l'Esclair und sein Mitgesell sich auf ben

Walizaday Goog

den Jahrmarckt zu S. Germain begaben/zu sehen/zu sehen/ tvelcher am meisten Geld und am wenigsten Verstand hatte: Indem ersehen sie einen Mahler von Undterstehen sie einen Mahler von Undterschliessen auch bald aus dessen sopfen Ropff und großen Bauch/daß est in seinem Laden gut für sie seine werde zu kandeln.

L' Esclair gehet su erst hinein / sagt sum Mahler/ er sen ein Kauffmann vor Thoulouse, und wolte etliche schone Stucke mit sich führen / tvann er sie um ein billiches lassen wolte. Der Mahler fagt: Er wolle ihm ein Duget jufommen laffen, L'Esclair befihet die schone Runft stucke: Unterbessen komt des l'Esclair Gesell auch in den laden/ und bittet den Mahler / er foll ihm eines von feinen Bes mahlden zeigen: Endlich ersehen sie ein schon Läffelein / darauf Cleopatra ges mahlet / folches wollen sie bende haben/ und hat doch feiner Luft, es um Geld ju auffen : Als nun des l'Esclair Gefell ben Pauffmann auf ein Seiten zeucht / und ch annimt/ etwas heimliches mit ihm ju Den/ gehet l'Esclair auch hernach/fahrt ihm

Morde und Traner Bühne.
thm unvermercht in den Sack/ und erwischet ein Wischtuch/ darinnen 20. Pistos den waren. Er greifft dem Rauffmann noch einmahl in den Sack/ und bekömt einen Beutel/ darinnen auch viel Geld. Alls aber der Raufmann in seinem Joseph Sack das Wischtuch suchen will/ ergreift er dem Esclair die Hand/ welche er ihm hält/und sängt an um Hulsfe zu schrenen.

Escair winetet feinem Gefellen/ daß et ben ihn gehe/ und gibt ihm heimlich unter feinem Mantel mit der andern Hand das Wischtuch mit dem Geld/ daß/ wannman nichts ben ihm finde/ man nichts mit im anfangen konne. Der andere aber geht dem Laden hinaus/ und komt davon. Der Kauffmann ergreifft dem Esclair benm Salk / und fagt; Er hab ihm fein Wischtuch und Pistolen gestohlen; Aber weil Esclair wie ein Burger gefleidet/ein thrlicher Mann zu senn/schiene/ auch wuste / daß der Diebschon hinweg war/ sanget er an so laut, als der Mahler, zu schrenen/schwöret ihm/er soll ihn wieder gut machen und einen Wiederruff thun, daß er ibn für einen Rauber ansehe.

Unter

Unterdessen aber/ da man den Esclair besuchet/ und nichts benihm sinder/ rufft des Esclair Gesell auf allen Schen des Marchts aus: Wer ein Wischtuch mit Geld verloren habe/ wann er nur gewisse Munk nennen konte/ dem solte sein Geld wieder werden.

Der Mahler erfähret solches auch/ ihm wird angst/daß er dem Esclair so hart zugesetzt/hoffet auf der andern Seiten/er werde wieder zu seinem Geldkommen/entschuldiget sich wegen des Argwohns/so er von Esclair gehabt hatte. Esclairist wohl zufrieden/daß er also das von kommen konte.

Indeme aber begibt es sich / daß ein Soldat aus der Königk. Wacht (weben Esclair einsmahls den Mantel absgenommen) und der Kauffmann den Comissarium und etliche Scherganten mit sich nehmen/ die ihn und seinen Gessellen vest machen/ ins Setängnus werfsen/ und nach seissig gehaltener Nachsorsschung offentlich mit Kuthen ausstreischen/ und des Landes verweisen.

B6 VIGE

#### VII.

## Bestraffte Gotteslästerung.

Mter der Regierung EDUARDIVI. Koniges in Engelland / war ein juns ger Edelmann aus Cornewall, in Besells chafft anderer zwankig von Aldel/ ders felbe fieng an unter dem Gesprach ju Auchen/ und unartige Reden auszuschüte ten. Alls er darum gestrafft wurde, wurde er zornig/und sagte trokig zu dem/ der ihn guter Meinung erinnerte: Was durfft ihr euch um mich bekummern? Dencket ihr an euren Sterbes Rittel. Bar wohl/ sagte der andere: Aber ihr/ dencket an euer Gewissen: Und wie der Tod groffe und kleine hinreisse: Es ges schehe über lang ober furg/so werden wir alle an einem Port anlenden: Es werden Junge und Alte in das Grab vere scharret.

Da sieng der gottlose Mensch and GOtt zu lästern und zu sluchen ben dem Plut/Tod und Wunden GOTTES: Er solte sich um seine Sachen bekümern. Als dieser in seiner Gotteslästerung forte fuhrz fuhr/kamen sie alle nahe an eine grosse kange Brucken/ gegen einem Bieders sluß des Meers/ und musten darüber reuten.

Der Gottes Lasterer gab dem Pferde so hefftig die Sporen daß es über die Lehnen sprang und stürkete sich und seinen Herm in den Fluß unter die Bruiken, da er sich ins Meer gusgoß. Als er stellhörete man daß der Gottslästerer mit heller Stimme schrie: Der Teufsel hole das Pferd/ den Reuter und alles.

Ein Stelmanns: Diener/ in der Lands schafft Lincolne in Engelland / hatte sich also zum Schwören und Flucken gewehenet/ daß/ wenn ihm das Maul aufgieng/er wegen nichts: würdiger Sacken das Wlut/ Gacrament und Wunden GOte tes in seinem gottlosen Mund sührete.

Alls er von gutherkigen Leuten erind nert und vermahnet wurde/ daß er sich solte enthalten von dem Mißbrauch des Namens Gottes/ fuhr er doch in seiner Gottlosigkeit fortibis daß der allerhöchste Richter durch eine tödtliche Krancheit ihn erinnerte/er solte in sich schlagen/und 23 7

·--

Mordeund Trauer Bühne.
Sich eines bessern bedencken. Aber gankt das Widerspiel hat sich ereignet/ denn so lang seine Heimsuchung währete/ hat er sich nicht wollen von seiner verstuchten Sünde wenden.

Als er nun eines Tags einen Glockens Klanghörete/ ob er gleich hefftig kranck war / dennoch richtete er sich in seinem Bette auf / und sieng an / ben Sottes Plut und Tod zu schwören: die Glocke verkundigte ihm den Tod.

Utuf der Stätte sieng das Blut ans durch alle Oerter seines Leibes herfür zu dringens sonderlich aber erschröcklicher Weise durch den Munds durch die Rassens durch die Fäustes Knies Knöckels Fingers Zehen und andere Gelenckesatsodaß auf dieses Blut Vergiessen dem greulichen Gottes-Lästerer der Koderfolgte.

Im Jahr 1601. trug sich mit einem Gasconischen Selmann in Armaignac, mit Namen Sieur de Campagne, solgende Geschicht zu: Als er in seinem Sause saß ben etlichen guten Freunden, die an einem Sommer Tage zu ihm kommen

kommen waren/ sieng es starck an zu bonnern da sagte er in seiner Sprache: A pies, a pies, Diables, & non pas à coups de pierres. Auf den Stich/ auf den Stich / ihr Teuffel / und nicht mit Stein-Werffen! Auf diese Ausforder rung schlug der Donner ein / todtete auf der Statte den Sieur de Betulin, und eine Damoiselle, mit dem Zunamen la Lane: Die übrigen verlegete es an unters schiedlichen Orten: des Kasterers ward auch nicht verschonet/ denn er ward heffe tig an das dicte Bein verwundet / baran er lang franck lag: Und als er wieder gefund worden/ sitterte er/fo offt er borte donnern: Sein Weib/ so schwanger war im sechsten Monden / ward am Bauch verleget/ und das Rind im Muts ter: Leibe ward auch am felbigen Orte verleget / und kam bald nach dieser Execution todt auf die Welt.

Bottes Barmherkigkeit hat diesem noch die Bekehrung sonderlich gegone net/ und ihn nicht auf einmahl darch den Donner hingerichtet/ damit er sich noch bekehren/ und Snad erlangen möchte.

VIII. Trans

### · VIII.

Traurige Liebes-Geschichte.

In Normandischer Edelmann, ein Obriffer über ein Schiff Flotte/hatte sich gerüstet / in Floridam zu schiffen: denfelben bat seine Schwester / eine mannbare und schone Damoiselle, inne ståndiglich / er wolte ihr vergönnen / mit

ihm sich auf die Reise zu begeben.

Er schlug sich hierüber mit mancherlen Bedancken: doch ließ er sie endlich in fein Schiff einsteigen: da er doch vielmehr fein Schwester einer verständigen Freuns dinoder er Barn Matron/Achtung auf sie zu haben/ hätte anvertrauen sollen. der Flottwaren viel/ die gern was Frems des sehen wolten: Unter welchen der Beneral einen jungen Edelmann von gus ten Qualitaten und Hoffnung hatte auf. genommen. 11ber wenig Zeit/nachdem sie zu Schiffe gangen/verliebeten sich der junge Edelmann und die Jungfrau in einander / trieben diesen Handel mit viel List und Behendigkeit/unter dem Verfprechnis der Sbes alsos das sie weder

41

bem General/jnech einzigem Menschen ben der Schissklotte/ etwas davon offenbareten. Als das Werck so nahe ben dem Feuer war / vollendeten sie ohne Priester und ohne andere Eeremonien/ nur nach ihrer unordentlichen Lust/ ihren esenden Shestand/ und brachen die Ros sen der Liebe: dessen Wirchung bald darauf an der Damoisellen Ausschwels sung sich ereignete. Ihr Bruder schalt sie deswegen mit harten Worten: Aber se entschuldigte sich mit de her die ihr von dem Sdelmanne ir prochest

Der General brauchte gelindere Mortes auf daß er den Namen des Thäters erfahren mochte: demselben machte er einen guten Muth/sagte zus er wolte diese Henrath stattlich und ges brauchlicher Weise vollziehen. Der General aber hatte den sich gar andere Gedaneken: die offenbarete er etlichen seiner Capitainen und besten Freunden. Unterdessen ward das bishero unges stümme Meer stille: die Flotte aber ers sahe eine Insuls die voller Busche und mur von wilden Thieren bewohnet wat? welche man an das Ufer des Meeres kommen sahe/ohne alle Scheu/wegen der Gegenwart der Menschen. Der General ergriff diese Gelegenheit/stellete sich/als wolte er da aussteigen/und der bisher gehabten schweren Muhe seiner Capitaine/Officier und anderer in den Schiffen/einwenig Anstand geben/weit sie dren ganker Monat auf dem grossen Meer keine Ruhe gehabt hatten.

efigen zwen Leutlein freues Isahen aber nicht/ was ten sich v ihnen für Augen schwebete. Denn als der General mit Fleiß seine Schiffe mit fuffem Waffer versehen: Ließ er einen jedwedern wieder zu Schiffe gehen/ aus genommen die zwen neuen Che-Leute/die wurden in der Inful zurücke gelaffen/daß fie möchten Herren darinnen bleiben: Er ließihnen aber etwas Proviant, Rleider, Berathe zu ihrem Gebrauch/Feuerzeuge/ Buchsen/ Pulver/ Gewehr zur Beschübung und jur Beleidigung: daß sie den wilden Thieren könten Widerstand thun.

der General zu ihnen: dieweil ihr ohne meine Vergönstigung euren Shestand habt angesponnen: so vollendet ihn nungang alleine: und vollbringet nach aller Vequentlichkeit euer undiscretes und und besonnenes Fürnehmen. Ben meiner Zuruckfunstt werdet ihr mir neue Zeitungen sagen/ wie es euch in dieser Wästenen ers gangen. Da stiessen die Schiffseute vom Lande/ das hohe Meer zu erlangen/ und höreten nicht mehr auf das Geschren der Ausgesaften.

Weil sie nun über diesen scharfen Process gank erstarret waren: blieben sie den ganken Abend unbeweglich/redeten kein Wort mit einander/ sondern hielten ihre Nugen unverwendet auf das Meer. Endlich kamen sie gleichsam von einem tiessen Schlass wieder zu sich selbsten/stengen an mit einander zu reden/sielen einander um die Hälse/ und kussen sich/lobeten SOtt/der sie also wegen ihrer Ubelthat züchtigte. Im übrigen zwang sie die Noth/daß sie ihnen/wie sie kunten/eine Sutte baueten/sich darinnen wider

Mord-und Trauer-Buhne.

die Sonne/-Winde und Regen aufzuk halten. Und weil der Mann auf die Fragt ausgieng/richtete das Weib Effent au: Alle bende aber wachten/ sich wider Den Brimm der wilden Phiere / und die Gesvenste etlicher boser Geister/ die in dieser schröcklichen Wüsten herums Schweiffeten/ zu verwahren. Mit der Beit machten sie sich etwas sicherer / und hatten ein wenig Ruhe: Und nach Vere fliesfung zweper Monaten kam das Weib in ihrer Einsamkeit in die Wos chen und gebahr einen jungen Sohn! den tauffte der Watter/weil sie aber keine Nahrung hatten/ als Kräuter und Wurgeln: vertrocknete die Milch in den Bruften der armen Mutter/ dannene hero das Kind aus Mangel der Nahe rung sterben muste. Der Batter here rtiete sich sehr / erhielt sich aber / bis das Sahr dieser strengen Verbannung aus war: da ftarb er mit groffem Erschrecke nis der elenden Frauen/welche/als sie sich in einem weiten Lande allein saher sühlete sie schröckliche Ainstösse ihrer Seelen. Nichts destoweniger, nache Dens

Dem fle ihren Mann neben einem Baum eingescharret hatte/ begab sie sich auf die Stagt/ihren Unmuth zu vertreiben/und gieng an dem Ufer des Meers hin und wieder / der Meinung/siemolte etwack nes Schiffes gewahr werden / hoffend/ wieder in Normandie zu kommen. Sie blieb ein ganges Jahr nach bem Abster ben ihres Mannes in diefer Ubung: 2111e ihre Schönheit vergieng: Ihre Rleider zerriessen: Ihre Haar flohen nach dem Winde/ weil sie weder Haube / noch Leinwand/noch Band hatte/fie einzubine den: Hatte auch kein andere Gedancken als ben dem Baum / da ihr Mann lag/ ihre Lebens. Tag zu enden. Alber durch fonderbare gnadige Vorforg SOttes/ welcher den betrübten und demuthigen Hergen zu Hulffe kommt/ kamen dieser Damoisellen zwen Schiff aus Normandie vor die Augen / als sie am wenigsten daran gedacht hatte. Sie muste das mahls mit Hande Wincken das beste thun/ und damit den Mangel ihrer schwachen Sprache ersegen/weil sie nicht funte von so weitem gehöret werden. Morde und Trauer-Biifing.

Die Rauffleute/so sich einer Hinterlist det Meer-Rauber besorgten/wolten anfänglich nicht hinzu nahen; weil aber die arme Supplicantin so innstandig anhielt/schickten sie ihr einen Nachen (oder Schiff-Kahn.)

Da die Schiffer hingu naheten/meines ten fie / es ware etwa ein Wespenste: 2118 fie aber nahe zu ihr kamen / erkannten fie Diefelbe aus der Gestalt / Stimme und Sprache/alfo/daßsie sie in ihren Nachen festen / und zu den Schiffen führeten: daselbst sprachen sie ihr Erostzu/ machten thr einen Muth/ und berichteten sie/ baß ihr Bruder vor seche Monaten gestor= ben sen. Che sie nun in den Nachen gieng/lieff fie/und ftectte ein Holk Creuk weise auf das Grab ihres seeligen Man nes: Und durch Gottes Hulffe kam sie wieder in den Port zu Dieppe, und begab sich wieder in ihr Haus im Lande de Caux, da fie etliche Jahr lebete.

Sie ließ aber / ich weiß nicht/ was fire eine wildere Urt / als ihre erste Frankoldsche Lufft erfordert / an sich verspuren / wegen der Wusten / darinnen sie gelebet.

Sm

Threfrische Dapfferkeit und natürliche Rraffren fturben in der wilden Inful? Hingegen stärckete/ bewahrete und bes fchügteffe & Ott mitten in Diefem Elendes Trübseligkeit / Gefahr: / Furcht / und Schrecken / bie fie in diefer furchtsamen Wüsten umgangen / sonderlich seit dem Tod des Sbelmanns/der fie in diefetlage liche Gefängnis gestürket hatte.

Ein junger Gefell begehrete feines Nachbars Tochter jum Beibe / ward aber abgewiesen/ und hönisch gehalten. Diese brennende Affection verwandelte fich in einen Grimm/ und die Liebe enbete

fich burch Messer und Tod.

Dann eines Lages/ als die Jungfrau von einem Fastnacht-Belag heingiengs ba man getanget/ und allerlen Uppigfeit getrieben: begegnete ihr der junge Ges felle der gab ihr einen schrecklichen Lies bes Trap: indem er ihr das Gelichte mit einem Dolch zerfehete. Er war nicht begnüget an diesem unsinnigen Excess, Sondern frach ihr den Dolch in Die Bruft/ Daß fie auf der Statte todt blieb: und weites Abend war/entranner. 

Mordsund Traver Bühne.

In der berühmten Stadt Veronzin Welschland war eine Jungfrau / mit Namen Juliette, von dem edlen Geschlechte der Monteschen: dieselbes weil sie ihr Vatter in ihrer besten Altersblühte nicht wolte verehlichen da sich doch Gelegenheiten præsentireten verhepratetes ich selbsten hinter ihrer Eltern Vorwissen an einen Jungling aus einem andern abe lichen Geschlechte der Capeleten / welche der Monteschen Haupt-Feinde waren, nnd der Jungling hieß Romeo.

Diese Henrath brachte nichts anders den zwenen unselig Verliebten/als einen schändlichen Tod: nachdem sie heimlich von einem alten Barfüsser Monch/ der ein Naturkundiger war/ waren zusamen getrauet worden. Nunbegab sich eines Tages/ daß ein Vetter der Julierte (sintemahl der Zanckzwischen ermeldten beschen Geschlechtern noch immer währete/) auf den Romeo mit tödtlichem Gewehr loß gieng/ ihn niederzumachen; Romed aber nicht faul/ wehrete sich stattlich/ und stieß seinen Feind nieder: Dieserwegen tourde er von Verona bannistret / daß er muste

muste ausweiche. Die Julietre unter dem Schein/als beichte sie/klagete dem Bark sussen. Monch ihr Leid/wie sie ihres liebste Schakes und Schegattens muste beraubt leben. Der Barfüsser gab ihr den Rathisse sollte einen zugerichteten Tranck von ihm einnehmen: welcher die Krafft hätter daß er einen Menschen in die 30. Stumden lang schlaffend machte/also daß man nicht anders meinte/er wäre gestorben.

Sie verschluckte diesen Tranck uner schrocken: Thre Eltern aber/ die da med netenssie ware tod/ liesen sie einsencken in die Grufft ihrer Voreltern. Es war aber der Anschlag dieser/ daß der Varfüsser um eine gewisse Nachtstund solte komen/ sie her ausziehen/ und im Habit eines jungen Varfüsser- Mönches zu ihre Liebsten/ dem Romeo, führen/ welcher unsern von Verona in einem andern Gebiete sich entschielte. Und dieses war wohl zu practiciren/ weil man vornehmer Leute Leichnam in ein Gewölbe bensesen thate.

ner nach Verona, dem Romeo von seiner liebsten Juliette post zu bringen: Brachte aber

Morde und Trauer-Bibne.

aber die traurige Zeitung jurucke/ baffte Todes verblichen / und er felber ben ihrer Begräbniß gewesenwäre. Romeo über alle maffen mit Traurigkeit umgeben/ ers fand ein Mittel/ daß er ben geschlossenen Phoren verfleidet in Verona fam und mit Hulffe seiners Dieners bemührte er sich/daß er selbige Nacht die Grufft eroffe nete: in Dieselbe gieng er mit einem Liecht/ und hieß seinen Diener von sich gehen: Et aber/ nachdem er vielmal seine Juliette, Die er vor todt hielte, gefüsset hatte/nahm einen starcken tödtl. Gifft in seinen Leib/ welcher ihn bald darauf hinrichtete. 2118 nun damals der Tranck der Juliette sein Wirchung verrichtet/wachte fie auf/und weil das Liecht da brennete/ sahe sie ihren liebsten Romeo todt darnseder liegen.

Weil die Slende nun in höchster Besstürkung und Werdruß ihres Lebens sich befand / erblickete sie den Dolch / den ihr Liebster an der Seiten hatte / den kassete sie und stack fach sich auf der Statte tod. In dessen machte sich der Barfusser auf weit seine bestimte Stunde des eingegebenen Truncks verstossen/ fand aber seine Leute/ daß sie allbereits verschieden waren.

DIS

Des folgenden Lages ward diese Eragödie offenbar/ und der Barfusser erzehlete altes umständlich/ daß jeder

mann darüber befturget wurde.

Ein Rathim Parlament zu Grenoble in Franckreich verliebte fich in eine Damoiselle, und ward dermassen von narrie Scher Liebe bethoret / daß er feinen Eftat und Shren-Umt quittirete/ bamit er nur feiner Liebsten allenthalben nachziehen konte. Als er nun von derfelben verache tetwurde/und den Korb bekam/ ward er Dermassen nachläßig/ daß er auch seine eigene Person nicht in acht nahm; dans nenhero ward er von den Läusen übers fallen / die so hefftig ben ihm einnisteten/ Daß man fie nicht konte vertilgen. Denn fe wuchsen an ihm/und frochen allenthal ben aus feinem Leib/ wie die Burme aus einem faulen Mas. Endlich etliche Lag vor seinem Lod/alser die Hand Gottes aber sich sahe/hat er an deffen Barmbers kigkeit gezweiffelt. Und damit er feine Tage verkurkete / wolte er sich selber zu Sode hungern; weit auch die Laufe seine Burgel so veste hielten/ als wolten sie ihn erstecken. Die solches sahen / entsakten

Diamento Good

Morde und Trauer Bühne.
Sich hefftig/ und aus Mitleiden wolten sie ihn zwingen zum Essen/ er wolte/oder wolte nicht: Und damit sie ihm möchten Suppen oder Safft beybringen/ weil er mit allen Kräfften widerstrebete/ bunden sie ihm die Urm/ und legten ihm einen Knebel ins Maul/dasselb offen zu halten/ und steckten indessen Speise hinein. Uls er also den Knebel im Mund hatte/ starb er wie eintolles Wieh/wegen vieler Läuse/ die ihm in die Gurgel hinein krochen.

Ein reicher Rauffmann verliebte sich in eine Jungfraufund lieffe feiner Paffion dermaffen den Zügel/ daß fie ihn aus den Granken aller Vernunfft fekete: daß er dannenhero unsinnig und von einer selga men melancholischen Feuchtigkeit einges nommen wurde/die ihm Lag und Nacht schröckliche Erscheinungen vorstellete/ als so daß er bisweiln schrpe und schwarmetel bisweilen mit vollem Hals lachete. schwurs seine Liebste ware stets vor seinen Augen: Er liebkofete ihr mit Careffiren als ware sie gegenwartig/bald aber schalt er/ und schmähete sie hefftig/ darum/ daß Er redete sie ihn nicht wolte lieb haben. nichts/

Lig Laday Googl

thichts/ als von ihr / und hörete nicht auf zu seuffgen und zu klagen den ganken Tag/ des Nachts hatte et immer die Augen offen mit tieffem Athem-holenz und hätte sich selbsten etlichmahl umgebracht/ wann seine Freunde nicht hätten Achtung auf ihn geben. Als er ganker sechs Monat in solchem Zustande gewessen/ ist ein Medicus zu ihm geholet worden/ daß er ihm Arknen-Mittel solte rathen; welches er dann auch durch Gotstes Gnade und grosse Mühe glücklich verrichtet/ also/ daß er seinen Verstand wieder erlanget.

IX.

Beschreibung des erschröcke lichen Lebens Capitain Lycaon, als Diebs: Obristen.

Minn der Mensch seinen bosen Begierden einmahl den Zaum zu weit läst sopflegt er übermutig zu werden.

Einsolcher ist gewesen Lycaon, (web chen man mit gutem Titul nennen kan/ den Obersten aller Diebe) ein Breton, aus der Insel Narmontier, gehohren

Discoulty Conal

Morde find Trauer Buhne.

von Adelichen Eltern/aber gank abger wichen von dem Adel / welchen seine Worfahren durch Tapfferkeit erhalten und fortgepflanket hatten.

Da er zwölff Jahr erreichet/hat er schon sehen lassen die Merckzeichen seiner Herkhafftigkeit. Dann Niemand dorste sich ihm widersetzen. Seine Stern verswunderten sich selber über die bose Zuneis gung/welche er in seiner Jugend zu als dem Ubel hatte: Unterdessen gienge vor der Krieg/dadurch Franckreich/mit Rauben/Mord und Todschlag erfüllet wurde.

Lycaonnahme ihm auch vor in Krieg michen. Welches dann vor sich selbst sollich gewesen/ wann er gesehen/ daß er sich im Krieg tapsfer gehalten / Ruhm und Shr erlanget hätte: Entschlosse das her sich/ ins Kriegs: Lager des Herhogen von Mercoëur zu begeben/ da er dann vor einen Soldaten gedienet. Und wie die Begierd / sich sehen zu lassen/ allges mach sein Gemüth ausgewecket / ist here nach kein Tressen vorgangen/ darben er nicht sich hätte sinden lassen: also/ daß er sicht sich hätte sinden lassen: also/ daß er sicht sich hätte sinden lassen: also/ daß er

.

sich sehr berühmt machte/ der Schrecken/ welchen er ben seinen Feinden machte/ war so groß/ daß/ wann sie nur von sein nem Namen höreten/ erschracken/ und begehrten vielmehr zu sliehen/ als ihm zu widerstehen.

Run dieses Gluck machte/ baß er ben den Vornehmsten sehr bekannt wurde: Dieselbige erkannten seinen unerschrockes nen Heldenmuth/ sahen/ daßer ein wohle proportionirte Person war / ein herois sches Ansehen hatte, und die Waffen wohl führen konte: Und dieweil er an Mannheit und Lapfferkeit seinen Wore fahren nichts nachgabe / gaben sie ihm eine Compagnie Wolcks? da dann ber Ausgang mit beren von ihm gefasten Doffnung fo wohl übereinstimmete, das er in kurger Zeit sich im gangen Königs veich berühmt machte/also/ daß seine Et tern herhlich darüber erfreuet wurden. Wer damahl den Lycaon zu Feld hatte feben follen/ wie er in seine Feinde hinein geseket/ der hatte nimmermehr gebencken können / daß er / nachdem er solchen Suhm und Ehr erlanget / durch Ubel thaten

Mordenind Trauer Buhne.

thaten einen schändlichen Gestanck hinter fich laffen wurde. Aber bie man für die edelste und fürtrestichste hält/ sennd alle Die jenige/ welche am meisten den Lastern ergeben. Mancher/ der sich im Kriegel wesen ein tapfferer und streitbater Scivid und Hannibal erzeiget / ift offtmahle in Friedens Zeiten nachlässig und verzagte und beschleuft seine Thaten mit einer vers Meiffelten Unfinnigkeit/ last uns bessen ein Erempel sehen an dem Lycaon, nachs Deme wir seines Lebens Anfang vernoms men haben.

### X.

## Kernere Beschreibung des lasterhafften Lebens Lycaon.

Ycaon, der nun ein Soldat war/sich auch im Läger des Herhogen von Mercoeurziemlich bekant gemacht/ Chr und Ruhm erlanget hatte/ verhoffte/ es. wurde das Ungewitter der burgerlichen Rriegen alkeit wehren/ so fern die Uneis nigfeit der Frankofen und Spanier neue Unordnungen erwecken wurde. 4. 3

Alber

Aberwie der Himmel nicht allzeit donnert/sich an den Menschen zu rächen/ also hat der Ausgang unverhöfft bezeuget/daß EDit ein Mitleiden habe mit uns in unserm Unglück/indem er auf einmahl die Ungewitter der bürgerlichen Kriege vertrieben: Welches dann Ursach gegeben/daß man das Kriegsvolck abgedancket/und Franckreich wieder zu Ruhkommenist.

Alls nun Lycaon sahe/ daß wegen gest machten Friedens/ er sich nicht ins kunfftig/ wie in währendem Krieg/ nahren konte/ begab er sich aus Verzweisselung in die Wilbe/ und streckte seine morders liche Hand aus gegen allen Vorüberreissenden/ wurde also aus einem tapsfereissehese ein schrecklicher Sinnis und Strassenrauber. Darben wir dann ses hen/ wie manchmahls die tapsferste Gest muther sich so schändlich veränderen/ wann sie einmahl durch Laster sich einnehe men lassen/ daß sie hernacher keinen Scheu tragen/ auch die schröcklichste Sünde zu begehen.

Lycaon bekame hier bald ein grossen

Mord-und Trauer-Buhne.

Anhang seiner Gattung ben vier hundets Mann: Unter andern hiengen ihm auch an zween seiner Brüder/ diese alle begas ben sich auf nichts anders, als auf Stehe len/ Rauben und Todschlagen/ derowes gen man ihn wohl ben andern Romus hum håtte nennen können/ welcher wolte ein nen Regiment aufrichten / und allerken Zwytracht in den Provinken Francks reichs erwecken: Aber er wagte fich gar surveit/ seine Anschläge waren zu hoch : Er ware wie Icarus, der sich zu viel auf seine Kräffte verliesse. Derohalben hat er auch endlich mit seinem Schaden ers kahren / daß es besser in dem Mittel Stande zu bleiben sen / als gar zu hoch Man sihet heutiges Lages wes flienen. mig Tamerlanes, welche dieses ungears teten Frankosen Sprichwort führen: De Rien grande chose. Aus nichts et was groffest und welche ihnen die Eron auf das Haupt gesethet haben: Wir sennd nicht mehr in der alten Romer oder Sa hiner Zeit/ daß wir durch offentliches Raub, nund Stehlen uns groß machen können. Aber gleichwohl hatte Lycaon

ein solchen stolken Geist/ daß er ihm alles also einbildete: Es muste sein Bornehmen fortgehen/ und solte er auch darüber untergehen.

Alls er nun sahe/ daß er so viel Leut ben sich hatte/-welche mit ihm gleichen bosen Vorschlag im Sinn hatten/ dachte er auf Mittel und Wege/wie er der jenigen Fürhaben/ so ihm Schaden zusügen konten/ hindern möchte. Derohalben ehe er einen Anschlag ins Werck siet/ bauet er ihm eine Westung in dem Wald Machecou, welches ein von dem gemeinen Weg weit abgelegener Ort ist.

Seine Raubvögel arbeiten auch Lagund Nacht an den Gräben und Westungen; Als nun alles sertig/ theilen sie sich/ und siengen an hin und wieder zu streifz fen/ und in kurzer Zeit fülleten sie ihr Raub-Schloß mit grosser Zeute: Es mangelt ihnen auch an Wehr und Wasfen nicht/ sich zu vertheidigen/ und die Leute anzugreissen: Dann weil sie aus dem Krieg wusten/ wie man solse mit Geschicklichkeit einen Angriff thun/ sexten sie auf die Leute mit grosser Unsunigten sie auf die Leute mit grosser Unsunig-

Distredia Good

Mord, und Trager-Bubne.

keit/ und konte Niemand ihnen widerstes hen: Obschon sie auf hundert Meil in der Runde umher streiffeten; und keines Menschen schoneten.

Auf eine Zeit begab sich Lycaon allein auf die Landstraß/ so nach Nantes gehet: Werbarg sich in einen dicken Wald : Als er nun auswartete/ kam ein Bauer/ welcher das Ansehen hatte, als ware ex nicht ohne Geld: Lycaon gesellet sich zu ihm/ nachdem er von ihm verstanden/ Daßer wolte nach Nantes gehen/ wegen Rechts Sachen/ so sagt er zu ihm / du must Bann Geld ben dir haben: Dann die/zu welchen du wilt/ leben nur von sob chen Rechts Cachen, und mußmanihn Die Hände wohl schmieren, wann sie eine Sadie befordern follen: Der gute Mak fabe, daß er in bofe Gefellschafft gerathen war/derohalben entschuldiget er sich/ er habe kein Geld: Man sehe es auch an feinen Alidern/ daßer fein Geld haben fonne: Lycaon antwortet/ ich kan dich versichern, daß ich an Geld auch nicht schmer trages aberich habe Hoffnung zu Botis daßs wann wir von Hergen mit einander einander beten / so wird er uns gewiß

Sie wandern also mit einander forts aber Lycaon, der nicht wolte die Beut entwischen lassen/fraget ihn noch einmall ober dann gar fein Munt ben fich trage, Und als ihm der Bauer antwortetes wann er über Feld gehet so pflege er nicht bald Geld ben sich zu tragen / dann das sen manchmahl Ursach! daß einer um Gelds willen tod geschlagen werde / bes fahlihm Lycaon ju beten/dann er wuster daß der Himmel ihr Gebet erhoren wers Hierauf zoge Lycaon ein Buch lein aus seinem Sact, fict auf seine Anie ju beten! der wuste nicht/ was solche Urt zu beten mit sich bringen wurde/und hatte lieber gewollt/ daß er an einem andern Ort gewesen wares gleichwohl abers weil es alsa sepn muste, fallt er auch auf die Knie/den Ausgang traurig zu erwarten.

Alls nun Lycaon sich stellete/als hatte er gar andächtig gebetet/ fracte er den Bauern/ob ihm noch nichts von Geld in seinen Seckelkomen wäre? Der antwortet/er sinde nichts/ darauf thut Lycaon

7

Mord-und Traner Bihne.

seine Hand in seinen Beutel/zeucht her aus ein Stuck Gelds von funff Schillins gen/ weifet es dem Bauern/ und fpricht/ das gehe nicht rechtzu/ er musse nicht von Hergen beten/ berohalben foll er noch eine mahl niederfallen/ und inbrunstig beten: Lycaonzeucht abermals zehen Schilling aus seinem Sosenfact/welche er durch sein Bebet erlanget zu haben vorgab. Aber der gute Mann fande nimer nichts in seis nem Beutel. Endlich fällt Lycaon zum drittenmahl auf die Knie zu beten / und teucht nach dem Gebet, aus seinem Sack ein Ropfflück/als er sihet/daß der Bauer allzeit noch läugnete/ er habe nichts in seis nem Beutel befunden/ redet er ihn also an: Es muß einmahl der zwenen Dingen eins seyn/ daß er nicht recht gebetet/oder/ daßer ihm nicht wolte sagen/ was GOtt ihm auf sein Gebet bescheret / wie kan GOtt mehr mein / als dein Gebet erhos ret haben / dann du hast ja von Herken gebetet / berohalben muft du Geld has ben: Ich aber habe nur für die lange weil gebetet / und du sihest gleichwohl wie das Geld unvermerckt in Cind

Danied by Google

Beutel kommen, derohalben mußich auf den Augenschein gehen; fällt darauf über den Bauern/besuchet seine Hosens Sack / und findet vier hundert Eronen an Gold der wurde darüber fehr beftur get/ gleichwohl ist es ihm besser gangen/ als er gemennet: Dann Lycaon nahme nicht mehr als das halbe Theil/ und gab ihm die übrige zwen hundert Cronen wieder/mit diesen Worten: Was/wilt du mich betriegen, und mir nicht einen Sheil geben von dem / das dir GOtt in meiner Gesellschafft beschert? Ist das Der Bund/ den wir mit einander gemacht haben / ehe wir zu beten angefangen? Alber / daß du nicht könnest kagen / ich sen so undanctbar wie du s sihes da hast du funffehen Schilling / welches ist das halbe Theil von dem/ das mir Gott hat gegeben/damit du dich nicht über mich zu beklagen habest. Also wurde ber Bauer mit seinem Geld betrogen: Dann Lycaon stable ihm die zweihundert Cronen Scherk weiß.

Alls er aber mit vielen seiner Raubyds gel hin und wieder streiffte, kam er in Ers fahrungs Mordeund Trauer-Bubne.

fahrung/ daß der Wogt von Rouenmit vielen Soldaten ihn verfolgete / in wiklens, den Wald Morsemont, darinnen er sich aushielte! zu umgeben, und sich seiner Person mächtig zu machen/ derox halben lieffe er sein Bolck zusammen kome men/an ein folch Ort/ da er vermeinte/ ficher zu fenn. Und nachdem er Befelch gegeben/ was man thun foke/ schickte ex aus/ folch ankommendes Volck zu beser ben/und dieweil er seinen Kundschafftern nicht allein wolte trauen/fleidete er sich in feinen Tuch wie ein Bauer/ nachdem er solch Wolck wohl besichtiget/ auch saher daß sie zu schwach waren / ihm zu widers fteben/ ergreiffet er feine Waffen/ mabe net sein Wolck auf/ spricht ihnen ein Berg ein/ und zeucht den Feinden entgegen/ welche er auch mit foldem Ernst angreifs fet / daß sie die Flucht nehmen: Vers folgte sie auch so sehr / daß er nicht allein etliche unter denselbigen niederhauet! sondern auch sieben gefangen bekommet/ welche/ nachdem er ihnen die Kleider ausgezogen/an einen Baum im Wald binden läßt.

Mach

Nachdem er nun der Soldaken Liber tenenund Rleider bekommen/hat er samt etlichen der seinigen sich in solche kantbare Rleider verkleidet/ und ist des Nachts vor ein Schloß/ nicht weit von diesem Wald liegend/ kommen/ hat sich anger nommen / er suche die Straffenrauber/ welche in solcher Nachbarschafft umher Areissen / auch begehrt im Namen des Königs / man soll die Pforten aufmas then/ vann wie man ihm gesagt/ so habe fich Lycaon und seine Raubgesellen dars innen salviret: Auf solchen Befelch offs net man ihm die Thor / und kan Nies mand sich einbilden / daß ein solches Schelmenstuck darbinder steete.

Allenun Lycaon in das Schloßkomitstellet er sich / als wolke er die Straffend rauber suchen / sagte / es mussen sich die Räuber in Risten und Rasten verborgen haben / derohalben soll man ihm so bald ohne Aushalten die Schlüssel bringen; als er nun sahe / daß er in dem Schloß mit den seinigen am stärckesten ware / fanget er an alles auszusuchen /- ninnnt him weg Silber und gulden Geschier / auch

86 Mords und Trauer Buhne.

alles Geld. Als er nun solches ausgerrichtet/ kehret er wieder um in seinen Wäald/ zu seinen Mitgesellen/ daß er sie seiner Beute theilhafftig mache/ last auch den gefangenen Soldaten ihre Kleider wieder anziehen/ und an die Baume hencken. Unterdessen kommt dem Heren dieses Schlosses gar wunderlich vor/ daß die Soldaten/ unter dem Schein/ den Lycaon ben ihm zu suchen/ sein Haus geplündert haben: beklagte darauf sich ben dem Parlament zu Rouen.

Man fraget den Sachen nach/etliche Soldaten werden als Strassen Rauber angeklaget/ und so schrecklich gefoltert/ daß sie bekennen/ sie haben es gethan/ weßwegen auch einzujagen/ aufgehencket wurde.



## XI.

# Wird gefangen und gerads

DEr Nogt zu Rouen war sehr erzürnet wegen des Schimpffe, den er seinen Soldaten bewiesen: Derohalben nahm er ihm für/ sich an ihm zu rächen. Lycaon erfährt solches / und nachdem er sein Wolck in seine Westung Machecousti kommen lassen/ machet er sich allein an den Ort / da er vermeinte / daß man ihn wurde angreiffen / kleidet sich wie ein Bauer / legt an einen langen leinen Rus tel/ setzet auf einen alten garstigen Sut/ nimmt ein unansehnliches rothes Pferd ohne Sattel/ ohne Zaum/ leget aufeinen Sack/ seket sich darauf/ und reitet mis solcher Rustung dem Wogt entgegens welcher/ als er seiner ansichtig wird / fra get/ wo er herkomme/ob er nichts gesehen habe? Er antwortet / er habe nichts ge sehen / doch rede man starck von den Straffen-Raubern / und unter andern pon Lycaon, der gar ein boser Bub senn solle.

folle. Die andern/welche um ihn her was ren/fragten/ wo er hin wolte/ und als sie von ihm verstunden/er wolte nachRouen Rorn einzukauffen / lieffen fie ihnziehen: Alls er ein wenig weiter kame/ traffe er an einen Hauffen Schüßen / so dem Woat nachfolgeten / dieselbige fragten ihn / ob er mit dem Wogt geredet: Und als er fagte/ja/fagten sie mit harten Worten ju thm: Fort/fort. Dierauf hielte er hinter ihnen ein wenig still / nahme die zwo Pis stolen/ welche er unter seinem leinen Ruts tel führete / schoß hinter sich auf die Schüßen/ und warff zween damit auf die Erden/ sagende: Ihr Herm, gedens ctet/daß ihr den Lycaon angetroffen/als er das gesagt/rennete er Sporenstreichs davon. Die ritten ihm geschwind nach/ und ob wohl dem Ansehen nach der ges ringste besser als Lycaon beritten/thaten fie doch nichts als die Zeit verlieren: Lycaon hatte nur sein Kurkweil mit ihnen: Dann bald war er nah/ bald weit/ bald auf der Seiten, bald mitten unter ihnen: Und das triebe er so lang, bis das endlich die Nacht einfiele / und sienothigte/ wie der guruck zu reiten. Abes

Aber wie endlich die Sunde fich felber fraffet/ und gereicht zu dessen Schaden/ Der fie getrieben hat : Alfo/ als er ein Zeit in seinem Raub Schloß war / liesse der Oberfte von Nantes que ben benachbar ten Stadten viel Wolck zusammen fom men/ daß Lycaon ihnen nicht entwischen mochte: Alls er nun auf ein Zeit wenig Wolck um fich hatte/ergriffen fie ihn: Und als er sahe die Gefahr/ aber kein Mittel fich loß zu murcken: resolviret er fich zum Streit / mehr aus Verzweiffelung / als Herkhafftigkeit: 2118 ber erfte Sturm ausgestanden / und Lycaon feine Soff nung mehr hatte entfeket zu werden/ ums gaben ihn die Soldaten / daß er gefane aen wurde: Alls Lycaon siehet/ daßihn nicht mehr als zween gefangen halten/ bedencket er/sich los zu machen. Läßt fein Schnupff-Tuch fallen / und bittet den/ welcher ihn ben der rechten Hand hieltel er wolle ihm doch die Hand lassen/ Damit er sein Schnupf Luch aufheben konte: Welches/ als er ihm erlaubet/ thate Lycaon, als wolte er sich bucken/ jeucht ein Dolchen aus seinem Sack / stosset ibit

Mord-und Traner-Biffne.

ihn dem Wogt/ der nahe ben ihm stunde/ in den Leib: Die Schützen/ fo folches fa ben/ wolten ihren Herzn/ der schon fallen wolte/ halten/ unterdessen wird Lycaon wieder fren / wirfft fich in Eil auf derfel bigen Pferd eines / und salviret sich. Sein ältester Bruder welcher mit dem übrigen Volck geflohen ware / als er ver nimmt/ daßsein Bruder Lycaon gefant gen/resolvirter sich/ehe zu sterben/als seis nen Bruder in Gefahr zu verlaffen : Dere halben bringet er so viel Volck zusand men / als in der Eil möglich war/ und weil er vermennte/ sein jungster Bruder ware noch unter den Reinden gefangen/ feket er mit seinem Volck unter sie/schmur Daß wann sie seinen Bruder langer behalten wurden/ solten sie ihren Raub theuer bezahlen: Aber die Schüßen fiengenihn/und führetenihn gen Nantes, ba er dann mit drenen seiner Gefellen lebens dig geradbrechet worden.

Lycaon bringet sein zerstreutes Bolck wieder zusammen/ begiebet sich in sein Raub. Schloß/ und fähret fort zu leben/ wie vorhin; und bedencket nicht/ wie sein Bruder

Bruder so ein schmähliches Ende deßhab ben genommen.

Auf eine Zeit begabe es fich/ daß einet bon Lyczons Gesellschafft auf dem Marck ju Pontoile gefangen wurde/und als ihn zween / welche er zu anderer Zeit beraubet hatte / kannken / wurd ihm das Artheil/geradbrechetzuwerden/gespros chen. 218 aber der Hencker in die nachfte Stadt giengerallda auch einen zu richten: und auf dem Weg war/ kamzuihm Lycaon, wie ein Kauffmann bekleidet / als sie mit einander fortwanderten/ frante Lycaon, was doch für ein Geschren zu Pontoise ware / ob es nicht gefährlicht Waaren in solche Derter zu führen? der Hencker antwortet / daß man von einem Straffen Rauber Lycaon redete / web der schier gang Franckreich plunderte: Aber es nehm die Zahl seiner Gesellen ab/ und komme er alleweil von einem/ wels then er auf das Rad geleget: Hal hal fagt Lycaon, fo biffu dann der Bencter/ bin von Bergen froh daß ich bich anges troffen. Dann es hat mich fehr verlanget ku wissen/ was man doch von demselben Rauber sagt. 2118

Alssie fortwandern / kommensie in einen Wald / als nun Lycaon ansieng zu pfeissen/waren bald ben ihm zwölff seiner Wesellen / der Hencker macht ihm keine Gedancken / daß er unter so viel Mordern/ und so nahe ben dem jenigen / von dem er alleweil redet/ware.

Lycaon machet/ daß der Hencker ersehlet/ wie er einen Strassen Rauber auf das Rad geleget: Als er aber spricht/ er wolle/ daß er die andernalle hätte/ wolte er ihnen wie dem thun/ da griffen die zween stärcksten ihm nach dem Half und sprachen/ weil sie keine Gelegenheit haben/ihn zu radbrechen/so solle er doch auf gehencket werden. Welches sie auch in der That erwiesen.

Auf eine Zeit wolte Lycaon das Schloß Mereuil überfallen. Aber der Herz des Schlosses wurde dessen innen/ und ließ den Aldel zusammen kommen/ ihm zu widerstehen. Stellt also zwens hundert Mann an den Weg/da Lycaon fürüber solte: Unterdessen begabe es sich/ daß ein Bauer/ welcher mit seiner Mußs quet nicht wohl umgehen konte / ließ

sin Füncklein auf die Pfann fallen/das von die Mußquet los gienge: Lycaon, der solchen Schuß höret/schickte bald auszusehen/was vorgienge/nachdem er num erfahren/daß man ihm nachstellte/wieche er zuruck: Als er aber sahe/daß man ihn so starck verfotzte/kampsfet er tapffer/aber als er siehet/daß die Bauerssleute von allen Orten zulauffen/nimmt er die Flucht/ und werden sechs seiner Gessellen gefangen/ und zu Bessay auf das Rad geleget.

Auf ein Zeit siengen sie nicht weit das von einen vornehmen Heren/nachdem sie ihm die Augen verbunden/ führeten sie ihm die Augen verbunden/ führeten sie ihm in ihr Raub. Schloß/zeigten ihm alsten Vorrath und Munition, welche sie den einander hatten/ samt einer Hand. Mühl und Back. Ofen; Mußqueten/ Büchsen/lange Spiesse/Granaten/Pestarden/Retten/ 3. kleine Feld. Stücklein/ und andere Kriegs: Instrumenten/sowol sich zu vertheidigen/ als Kriegzn führen: Man liesse ihm auch sehen/ wie solcher Ort so wohl bevestiget war/ sonderlich die tiesse Wasser- Aussiehende

Mord, und Trauer Bubne.

Brucke / Bollwerck und dergleicheme Endlich zeigte man ihm auch/ was dencks würdiges zu sehen war. Als er nun alles gesehen / führeten sie ihn in einen grossen Saal/ welcher um und um behencket mit Spanischem Leder / da richteten sie ihm eine stattliche Collation zu/ und wurde ihm alles in silbernen Schüsseln vorgessett: Als sie alles gezeiget/verbunden sie ihm seine Augen / und sühreten ihn wies der an den Ort / da sie ihn zuvor gesfangen hatten.

Endlich ließ sichs an/ als hätte er seinen Lauff vollendet: Franckreich konte ihn

nicht mehr dulden.

Bretagne und Nieder-Poictou konte nichts mehr handeln wegen des Streifs fens und Raubens Lycaons, derhalben sie solches zu Hof klageten. Darauf wurde Herm Parabelle zu Niort, wie auch den Beamten in der Nachbarzschaft befohlen/nach dem Wald Mache-cousti zu ziehen/ welche der von Adel/ so zuvor in der Nestung gewesen/ dahin führete/ als sie dahin kommen/ richteten sie vier Geschüß wider die Restung/ und siengen

97 It

Kengen an/ starck hinein zu schiessen: Lycaon wurde bestürket/daß er in solche äusserste Gefahr gerathen/vermahnet seine Soldaten/deren drenhundert waren/ daß sie mit ihm einen Ausfall thäten/fallen auch aus Verzweisselung aus/ohne einige Ordnung/aber sie werden von allen Seiten umringet: Lycaon vermeinet die Flucht zu nehmen/ward aber gefangen/ und gen Sainte geführet/da nach ausgestandener Folter und geschehener Veranntnus vieler Ubelthaten/ihm das Urtheil gesprochen/er solte lebendig geradbrechet werden/ welches auch vollstrecket worden.

### XII.

# Das redende Blut der Ent.

34 den Zeiten der Regierung Königs CHRISTIANI des Andern sind in Dennemarck etliche Danische von Abelsin einem Wirths Hause nicht weit von Coppenhagens die Nacht über gelegen: welche sich unter einander erzürnets der massen daß sie auch mit Schlägen an Wassen daß sie auch mit Schlägen an einander

Mordeund Trauer Buhne.

emander gerathen; worüber die Lichter alle mit einander in der Stuben ausgestoschen worden dann unter währendem Tumult einer unter ihnen in die Brust gestochen worden/daß er alsobald todt geblieben. Nun hat man den Thäster/wegen Wielheit der Anwesenden/nicht erkennen/noch wissen mögen. Die von Abel haben sich alle vor unschuldig erkläret/ und die That auf einen Könisglichen Post-Botten/welcher auch eben um solche Zeit im Wirths Hause gewessen/geleget.

Die Richter aber haben solcher ihrer Aussaucht Glauben gebenwollen/ aus Argwohn/ daß sie dieses nur auf den Voten erdichtet/ damit sie selber frep und

ledig kommen mochten.

Nach langem Procediren kommt ein Königlicher Befehl/daß alle/ so ben dem Handel gewesen/ihre bende vordern Finger auf die Wunden des Entleibten les gen solten/ und mit einem Side sich vers binden/ daß sie die That nicht gethan. Die von Abel sind dazuwillig/ und vers richten es alles. Der Bot aber/ als welcher

welcher ein übel Gewissen hat/gehet auch hinzu/ und kusset erstlich die Fuß des Entleibten.

Nicht aber hatte er so bald seine Finger auf die Wunden des todten Corpers gelegt: als er alsobalden ansienge aus der Nasen und Wunden häuffig Blut zu geben / und den Chäter damit zu besprüßen.

Worauf er alsobalden die That bes

kennt/und enthauptet worden.

D. Chitræus gedencket auch/daß man einsmals zu Ikehoe in Hollstein einen todten Leidmam auf der Straffen gefunden; davon man aber den Shater nicht erforschen können: barum man den Corper begraben; eine Hand aber davon in dem offentlichen Gefängnus daselbst auf gehencket: felbige Sand habe zehen Jahe nach einander daselbst an einem Raden gehangen; bis endlich einer Dieberen halber in eben felbiges Gefängnis geleget worden: da dann die Hand angefangen zu bluten: und da man den Ubelthäter darmach befraget/habe er endlich fren hers aus bekannt / daß er vor etlichen Tahren einen Mords and Transcranific

einen Menschen auf der Straffe umges bracht/dessen die Hand sen: worauf man

hm auch seinen Process gemachet.

Im Jahr 1567, hat in Böhmen ein reicher Mann gelebet/welchen man übere all den reichen Hubner genannt: welcher? wie er verstorben/hat man ihn wie andere begraben. Eshat aber nach seinem Tode eine Gestalt / so ihme abnlich / fich sehen lassen / zu vielen Leuten in die Häuser ges hangen/ und sie erwürget und umgez bracht/auch des Dinges so viel gemachete daß man vor dem reichen Hubner an feis nem Ort ficher senn konnen. Da endlich wor rathfam erkannt/fein Grab offnen zu Jaffen; hat man also feinen Corper aus gegraben/ den Hencker ihm an offents Aicher Berichts Stelle den Hals abschlas gen/ und nachmals mit dem Corper vers brennen lassen. Nach welcher Execution das Würgen aufgehöret/ und die Bestalt nicht mehr gesehen worden. Es hat aber der Corper viel Blut von fich gegebens welches auch so frisch gewesens als ober erft gestorben ware; wiewohl er fchon funff Monat in der Erden gelegen.

XIII. Greu:

### XIII.

Greulich gestraffter Sebebruch.

211 Aquilastre in Sardinien/ auf der D Calabrischen Seiten gelegen / woh. nete ein Landherr Dominico genannts welcher mit seinem Weib dren Löchter und zween Sohne erzeuget. In seinen Wittib, Stand überließ er alle Hauße Sorge seiner altesten Lochter Bamba/ welche die Haupt : Person in diesem Prauer Spiel senn wird. Dieser Dos minico lieffe ihm fehr angelegen fenn, daß seine Sohne in dem Studiren und allen wohl anständigen Sitten mochten aufer wachsen? Zu folchem Ende hielte er ibe nen einen absonderlichen Lehrmeister welcher fehr gelehrt, und mit der Zeit ein Beiftlicher zu werden verhoffte.

Aldalberon (also nennete sich dieser) verhielte sich erstlich sehr wohl und wann er in seinem Fleiß fortgefahren/ und nicht von dem Tugend ABege abgetretten/ würde nicht erfolgt senn/ was nachges

bends geschehen.

**D** 

2118

Links.

10 Mordaund Trauer Buhne.

Alls nun Abalberon seine Augen wolte ausheben, seines Herrn Tochter mit Lies besneigung anzusehen; hat er ersahren, daß Bamba die ihrige niedergeschlagen, und mit Liebes Flammen erfüllt brünstig auf ihn geworsten. Ohne viel kiglichte Umstände, welche ich, als einen stinckens den Sumpst, schnell überschreite, haben diese bende mit einander vollbracht, was man ohne Urlaub nicht zu nennen psleget, und zwar so heimlich, daß es in dem ganzen Hauß niemand einträchtig worden, und der Vatter, welcher seiner Tochter wachtsamer Hüter gewesen, auch den gezingsten bosen Argwohn nicht gefasset.

In diesem sündlichen Unglück hatten sie auch das Glück daß Bamba nicht bestürchtet wurde/ welches ohne Geschren nicht geschehen mögen/ daß man diese Helenam sür eine Lucretiam gehalten. Es sügte sich aber/ daß sich ein Frener anmeldete/ und weil Dominico seiner Töcheter/als gar kostdarer Fahrnüß/ gerne loß worden/ wolte er die Gelegenheit nicht aus Händen lassen. Adalberon versmennte/ daß diese She ein Deckmantel seiner

Do and W Goog

seiner Liebe senn / und ihn aus aller Gesfahr setzen solte. Also henrathete Rigosbert/ein Schiff: Hauptmann/Bambam/welchem zwar der Leib/ Adalberon aber das Herk verblieben.

Ien fechten/ als mittler Zeit seine Bamba mit Abalberon den Liebs Krieg sührtes der sehr verzagt und sonder Anreizung dieser Eirce wohl zu Hause geblieben wäre: wiewohl er bald ihre Brüder zu ihr geführet/bald wegenihrer Schwester oder Dominico Bottschafften ausgerichtet / und also fast täglich in Rigoberts Hause gewesen/ und auch nächtlich dahin gekommen / durch seine seidene Leiter/ welche Bamba von einem Fenster abgestassen.

Die Blindheit ist die Sigenschafft der lang getriebenen Sunde, und solche fand de sich auch dieses Orts/ daß es endlich Rigoberts Anechte in acht nahmen/ und es ihrem Herrn offenbahrten/ als sie zu vor Adalberon etliche mahl verjagt/ damit aber ben Bamba so viel ausgerichtet/ daß sie bedrauet/ alle aus dem Hause zu Schaffen.

Mord; und Trauer-Bubne.

schaffen. Abalberon aber gleichte ben Mucken / welche vielmehr zusliegen/wann man sie vertreiben will/daß er endslich von dem Blutzgierigen Rigobert erstappet wird / eben als er wieder auf der Leiter zu entkommen vermennte.

Reiter zu entkommen vermennte.

Nigobert wolte eine besondere Rache an diesem Lehrmeister verüben / und schniede ihm erstlich Nasen und Ihren ab/ wie auch die Finger an den Händen und Zeen an den Füssen. Was ihn zu einem Mann machte / ließ er in kleine Stücke nach und nach zerhauen / und endlich stöst er ihm den Dolchen in die Brust. Mit was Lust Vamba diesem Trauerspiel zugesehen/ ist leichtlich zu erzachten. Der Tod war ihr nicht erzschröcklich/ aber die Art des Todtes das allerschröcklichste.

Digobert lässet Bamba gank auszies hen, und an den todten Leichnam binden, daß Mund auf Mund zutreffen komen. Erstlich siele sie zwar in eine Abkrasst, als sie aber mit vielen Stricken mit Sanden und Füssen an den abgeleibten Adalbes zon gleichsam gefesselt wurde, kame sie wiede

4101 404,40

Dh zed by Google

wleder zu sich / und bate um Barmhers
kigkeit/ welche Rigobert niemahls erlers
net. Nachdeme aber keine Bittewolte
statt finden / und Rigobert ihr alle ihre
Untreue mit vielen Schändworten auf
gerucket / hat sie die Stimme geändert/
durch Gegen-Scheltwort ihr Leben abs
zukürken vermennend.

In solchem Zustande läffet Rigobert Die Chebrecherin an ihres Bulers Leiche nam gefeffelt/ in einen Reller tragen/ da sie mit viel rullen und brullen theils aus Hunger / theils aus Gestanck von dem faulenden Leib/lebendig verwesend/elens diglich ihr Leben enden muffen. Ale fie nun tod/ hat er diese That selbst kund ges macht, ben abscheulichen Unblick offents lich auf den Marck schau gelegt / und ift von der Obrigfeit ungestrafft verblieben. Dieses Greuel-Bild hat allen wollustis gen Weibs Personen einen Schrecken eingejagty und mehr fromm gemacht? als sonsten andere Gebot und Vermahe nungen.

D6 XIV. Se

#### XIV.

# Gestraffter Mißbrauch des Heil. Kelchs.

SInsmahl war ein wohl-bemittelter Mann / Der hatte 40000. Reichs Phaler vergraben / in Meinung/ vor feis nem Ende den Ort dieses Schakes dem Sohn im Todbette zu offenbaren; aber die Göttliche Verhängnus hatte es also mit ihme bestimmet / daß er Sprach-los mard, ehe er es entdecken konte. seinem todtlichen Hintritt findet man in bem Testament Die Werlaffenschafft die fer 40000. Reichs-Thaler / aber/ wo fie steckten / oder solten genommen werden/ wuste niemand/ welches den Sohn nicht menig bekummerte. In dieser Perplexitat gehet er ju seinem Bruder/ welcher: ein Geistlicher ware, und flagt ihm seine: Noth. Dieser trostet ihn mit guter Hoffnung: Er habe eine Runst / burch: welche manwissenkonne/ wo ein Schak liege / und wie er zu bekommen sepe / bie habe man thme als eine gewisse Sache communiciet. Et wolle sie probiren/ gehe

Ren eröffnete

sehe fie an / so wollen sie den verborgnen Schaf bald haben. Des andern Lags celebriret der Priester seiner Gewohn heit nach die Meffe, und ben der Wans delung murmelt er einige Arabische ihme unbekannte Borte in den Relch/und fie het darinn, wie in einem Geficht-Spiegel den Schats / und wo er lieat; gehet des Nachmittags/ nachdeme alle Leute unter gewissen Prætexten aus dem Haus geschicket worden/mit seinem Bruder in Die Stube / wohin der Kelch gezeiget hatte/ heben unter und hinter dem Ofen einige Biegel auf / und finden nach Wunsch die 40000. Reichs Thaler/beede waren Tehr froh; insonderheit freuete sich der Beiffe liche / welcher / unzehligen Reichthum durch gedachte Kunst zu erlangen / also bald die Gedancken fassete. Der Geits Teuffel plagte ihn bereits auf solche Weise / und die Begierde/ bald reich zuwerden/ machte ihme so grosse Unruhe/ daß er kaum den andern Tag erwarten funte / um wiederum Gelegenheit zu has ben/ ben dem Altar seine Runft weiter zu appliciren. Die Beit fomt/er celebriret aber · 8163. 1 186

Digital W Goog

Mordennd Trange Biffne. abermal/ und spricht ben der Wandlung die Worte in den Kelcht wie am vorhers gehenden Jag/ in der Hoffnung/ erwerde einen andern Schaß zu sehen bes Kommen: Aber weit gefehlet; dann so bald die Worte ausgesprochen warens überziehet seine Augen eine dicke Finsters nus/daß er nichts mehr fiehet. Der aute Priester / voll Schrecken und Betrubniß/ empfindet im Herty daß er GOTT sehr musse beleidiget haben greiffet alsos bald-zu dem besten Mittel / dem Werck der Buß/ macht einen starcken Actum Contritionis und Vorsak/ GOtt nicht mehr zu beleidigen / und die geistliche Wercke nicht zu mißbrauchen; thut zu gleich ein Gelübd / in Ewigkeit obgemel dete Kunst nicht weiter zu applicirens oder einen andern zu lehren. Dierauf ift dem Priester die Gottliche Gnad wies derfahren, daß derfelbe vor dem Altae fein Gesicht wiederum erlanget, und das Mes Opfer bis ju Ende celebriret/auch die aberglaubische Kunst gänklich aus dem Gemüthe verbannet hat.

47. ....

XV. In

#### XV.

In was grosse Gefahr die alltägliche Trunckenheit zu bringen pflege.

Spiaß wohnete ein Weinhäcker/genannt Abam/ welcher sich von seiner Hand Arbeit nährte/ und dem Trincken sehr ergeben war: wie dieser Gesellen so gemeiner Gebrauch ist/ daß sie solches sür kein oder ein rühmliches Laster achten. Die Laster hangen alle an einer Retten/ derselben anderes Glied machet das Fluden und Schwören/ das dritte Spielen und Doppeln. Ben solcher Unart konter set kein guter Haushalter senn/ und mans gelte es an allem/in seiner Hütte.

Bu diesem kam der Kinder Seegen/welcher seine Armut so viel empfindlicher machtes und obwohl sein Weib mit ihrer Hand Alrbeit möglichsten Fleiß ankehrtest war doch ihr Verdienst eine gar geringe Wenhulffe / daß sie sich speiseten mit Schmerken Brod / und trancketen mit Shränenmags, Wan sagtim Spricket

28 Mord, und Trauer Buhne.

Wort / daß die Henne mehr zerscharren kan / als der Hahn zusammen tragen: wann aber die Henn den Hahn ernahren soll/so wird er wohl Hungers sterben.

Auf eine Zeit gienge Adam in die Stadt zu seinem Heren/ und beredet ihn/ daß er ihm seinen Lohn auf 3. Monat voraus bezahlte/ weil er seine Noth und Armuth sehr klagte/ und versprach/ so viel desto sleißiger zu senn. Er hatte aber kaum das Geld empfangen/ sihe/ dastürkt er sich mit demselben in einen Reller/ und verspielt er mit zweien leichtfertigen Gessellen; darüber er dann angefangen/Gott in dem Himmelzu lästern/daßkein Wuhder/wann der Satan/ wie in Justan/ guch in ihn gesahren/ und in solgender Mord. That die Hand geführet.

Als nun Adam besagter Massen nach Haus kommet/ lausst ihm sein altestes Kind entgegen/ und fordert Brod/er fragt nach einem Messer/ und als das and dere Kind eines brachte/ der Meinung/ das Brodzuschneiden: ergreisst er das Kind/ und schneidet ihm die Gurgel ab; Deßgleichen

Desaleichen thate er auch mit dem andern und dritten, das noch in der Wiegen lage. Das Weib kommet nach Haus der Hoffnung / ihr Mann werde Geld mitgebracht haben / der bose Feind aber regiert diefem Morder ferners feine Sand bager das Meffer auch in feines Weibs Brust verbarge, und weil nies mand mehr übrig / als er / stosset er ihm felbst auch durch den Hals, darvon er mar nicht alsobald gestorben; sondern suvor seine unerhörte Grausamkeit Des nen bargu gekommenen Nachbarn es öffnen mussen.

# XVI.

Won Wunder-Zeichen und seltsamen Erscheinungen ben einer Geburt.

3M Jahr 1573. hat der Großmeisten aus Malta geschrieben von einer wunderlichen Geschicht / welche sich in Assen begeben: Daß nemlich ein Weib einen Sohn gebohren/ welcher funckeln de Augen und glangende Bane gehabt. Rep

Mord- und Trauer-Buhne.

Wen dessen Geburt sich der Himmel und die Erd mächtig beweget / die Sonne sich auch in der Nacht so hell und glänstend sehen lassen/ als ob es um Mittag gewesen/ da hingegen des andern Tages um Mittag / sie dermassen verfinstert worden/ daß man das geringste nicht im ganzen Land sehen können. Nicht lang hernach habe sie sich wieder sehen lassen/ in einer ungewöhnlichen Gestalt/ mit viesten kleinen Sternen/ welche bald hiers bald dahin gestogen.

Uber dem Hause/ darinn dieses Kind geboren/ hat man auch allerhand wuns derliche Zeichen gesehen/ als: daß das Feuer herunter gesallen/ und viel Mens schenzu nicht gemacht und gesobtet.

Nach der Finsterniß der Sonnen/ hat sich ein grosses Ungewitter erhoben/ nach welchem es Perlen vom Himmel

geregnet.

Des dritten Tages hernacht hat man einen feuerigen Drachen am Himmel fliegen gesehen. Uber dieses hat sich auch ein hoher Verg in zwen Theil abgetheilett wit großem Geprasselt in dessen mitten

Müh

Man eine Seule gefunden/ darauf in Griechischer Sprach geschrieben gewessen/ daß der Jungste Tag bald nahend sen/ und daß man sich darzu bereiten solle: Deßgleichen dann auch eine Stimme gleiches lautes in der Lust gehöret worsden; das Kind habe zwen Monat gelesbet/ und angefangen zu reden/ und grosse Bunder zu thun/ also/ daß die Sinwohener des Landes es angebetet/ da es endsich von ihme selbsten gesagt/ es sen ein boser Geist/ welcher Macht habe/ allershand Irrung und Irrthum in derselben Landschafft zu erwecken.

## XVII.

# Won Gespensten und Teufflischen Erscheinungen.

PHilippus Camerarius, cap. 73. Meditat. histor. und Martinus Baums gartner inseiner Egyptischen Reisezerzehs len / daß die Egyptier zu einer gewissen Beit des Jahres / im Martio, auf einen Hügel gehen / um daselbst die Auferstes hung der Todten zu sehen. Dass danu gesches

Mord- und Trauer-Buhne.

geschehen/ daß aus der Erden sich allers hand Arm/ Hand/ Fusse/ halbe Leiber und dergleichen sehen lassen/ welche aber balden wiederum verschwänden; und schreibet ein Italiänischer Historicus, daß es geschehe alle Jahr den 25. Martii, nahe ben Cair. Und wollen auch etliche/ daß diß die Ursach sen/ weil vor vielen Jahren auf diesem Verge die aberglaus bischen Egyptier viel tausend Christen singebracht/ so allda ihres Gottesdiensts gepsleget.

Auf eine Zeit kam der Teusselichen abschicher Gestalt / aber in einer heßelichen/ abscheulichen Kleidung/zu einem Prosessore Theologie zu Wittenberg/und legte ihme allerhand schwere Fragen vor/ darüber er endlich ungedultig worsden/ und gesaget: Er habe anjeho nicht Zeit/mit ihme zu disputiren/weil er etwas anders unter Händen habe; und habe ihme damit ein Zuch gereicht/ sich darsinn zu ersehen/ da er dann erst erkannt/ daß er der Satan/ und ihm alsobald die Wort Genes. 3. vorgehalten: Des Weibes Saamen soll der Schlangen

den Kopff zertretten/ darauf er alsobald verschwunden/ und ein grossen und gewaltigen Gestanck nachgelassen.

Auf eine andere Zeit kam der Satan zu einem Patienten in menschlicher Bestalt / und zeigte ihm ein grosses Buch/ darinn alle seine Sunden aufgezeichnet gestanden / und derer er noch mehr hine ein schriebe. Worüber der Krancke tast verstummet/aber endlich einen Muth geschöpffet / und ihm geantwortet: Es ist wohl/ich weiß meine Sunde wohl/ich erkenne sie auch / schreibe aber darunter mit groffen Buchstaben diese Wort: Des Weibs Saamen wird der Schlans gen den Kopff gertretten. Woruber der Satan alsobald verschwunden/ und einen groffen Gestanck hinter sich vere lassen.

Es nimmt auch bisweilen der Satan lebendiger Menschen Gestalt an sich/und lässet sich damit sehen; dessen Lavaterus in lib. de Spectris ein Erempel bevbringet/nemlich: daß auf eine Zeit der Teufstel in eines vornehmen Manns Gestalt auf dem Feld mit dem Wieh Unzucht getrieben/

Mord- und Trauer-Buhne.

getrieben/ da doch berfelbe Mann deffet. Ben Lages nicht aus dem Hause konien.

Es verstellt sich auch manchmahl der Satan in die Geffalt der Verstorbenen. Alfo lieset man von einem Italianischen Rauffmann/ welcher zu Rom einen seis mer guter Freunde begraben lassen/ und nun auf der Ruck-Reis nach Haus bei griffen; daß in der Nacht im Wirthei Haus die Gestalt seines verstorbenen Freundes zu ihm gekommen/und sich ben ihme ins Bett geleget / er aber sen immer weiter gerucket / wie endlich das Ges spenste gesehen/ daß er sich vor ihme fürche te/ und nicht ben solchem Schlaffgesellen bleiben wolle/ habe es ihn sauer angeses ben/ und fen wieder darvon gegangen. Er have aver nachmahle bekannt/ daß/ wie er ohngefähr nach seinem Fuß ges reichet / er dermassen kalt gewesen / daß feine Ralt ihme zu vergleichen fen.

Anton. Torquemada die 3. Hexameron erzehlet von einem Spanischen von Adel/Antonio de la Cueva, daßer auf eine Zeit/wie er auf seinem Bette gestegen und gelesen/ gesehen/ daß hinter seinem

Nohren herfür kommen/ welcher ders massen gewachsen/ daß ein vollkommener Mohr daraus worden/ welcher sich zu ihm ins Bette gelegt/ und angefangen mit ihme zu ringen/ welches dann mit solchem Gepolter geschehen/ daß das Bolck im Haus davon aufgewachet/ aber nichts ben ihme mehr gefunden/ er aber/ sei dermassen von dem Kampst ers biget/ daßer gar naß gewesen.

So wird auch gedacht einer Jung frauen/welche verstorben/ und ehrlich von ihren Eltern begraben worden. Diese sep etliche Jahr hernach einem juns gen Gefellen / ber ben ihrem Batter eine gekehrt/ben der Nacht erschienen/ in den Rleibern/ damit sie begraben/ und mit ihme Unsucht getrieben; darüber auch endlich die Mutter und der Vatter ge Fommen und sie gesehen; worauf sie als ein todter Corper im Bett liegend geblies ben / vorhero sich aber über ihrer Eltern Unbarmherkigkeit geklaget/ welche ihr Diese geringe Freud nit annoch ein wenig gonnen wollen. Und wie man ihr Grab eröffnen

Mord- and Draner Bilone,

eröffnen lassen/ sepe nichts daritingefund den worden/als eine silberne Schalen/ und ein eiserner Ring/ welchen dieser ihr Liebhaber ihr des Lages zuvor geschem cket/ dagegen sie ihme ihr Brusttuch und einen guldenen Ring wieder gegeben.

### XVIII.

# Die verblendte und bestrafte

GRilland. lib. de Sortileg. schreibet:

daß einsmahls ein Mann/ wie er ger
sehen/ daß scine Frau mit der teuslischen
Salbe sich schmieren und jeho wegreisen
wollen zu der Versammlung der Zauber
rer/ er sie gebetten/ daß sie ihn mitnely,
men mochte. Welches sie auch gethan.
Wie man aber gegessen/ und kein Salk
da gewesen/ (welches dann die Zauberer/
ihrer Llussage nach/ in ihren Conventen
nicht brauchen/) habe er solches begehret/
auch endlich erhalten/ und darauf gesagt:

Gott sen gelobt/ jeht kunnt das Salk.

So bald dieses geredet/ sen alles vers schwunden: Und er die Nacht über in Finsters Neu reroffnete

Insternuß liegen geblieben / daer dann am Morgen von einem Hirten verstand den / daß er nahend der Statt Benevento in Neapoli ser; und wohl hundert Meil wegs von Hause / da er sich dann wieder nach Hauß betteln mussen; auch alsobald seine Frau / als eine Zauberin ben der Obrigkeit selbst angegeben und verbrennen lassen.

Majolus Colloq. 3. dier. Canicul. erzehlet / von des Cornelii Agrippæ Lisch-Gesellen einem / Daß er einsmahls über die Bücher seines Meisters/welcher ein Erk Schwarkfünstler gewesen/ kome men / und den Teuffel beruffen habes welcher ihm auch erschienen/ da aber dies er darüber erstummet / habe ihn der Zeuffel erwürget: In bessen Corperi Igrippa hernachmahls den Teuffel zu abren geboten/ und ihn nach Lowen in Braband zu tragen, und auf dem Pla & a die Studenten gemeiniglich spakiren ehens herum zu gehens und nachmahls d liegen zu lassen/welches auch gesche Wiewohl man aber dannoch heri ich das Merckan ihme selbsten ersahi rent

STAATS NEED THEK MUSNEHEN

Dig Leday Goog

Morde und Crauer Bühne.

ten. Darüber auch Agrippa in Lotheins gen sich begeben.

J. Bodinus lib. 7. Dæmonom. c. 10. erzehlet/ daß ein Zauberer einsmahls alle Schlangen in dem Land/in eine Gruben zusammen gebracht/ endlich aber sen selber von einer alten Schlangen jammerlich zerbissen und ums Leben gebracht worden. Also bezahlet der Satan die selben so ihme dienen.

XIX.

Von Verwandlung der Menschen in Wölff und andere unvernünftige Thiere.

mie Thomas Garzonius meldetzeinsmahls ein Mensch vorgebracht worz den/von welchem man vorgeben/ daß er ein Wehr. Wolff sen/ und zu gewisser Zeit des Jahrs in einem Wolff verwanz delt werde/ und den Leuten überaus großen Schaden thue. Selbigen habe er befragetz obs wahr sen/ daß er sich in Wolffs. Gestalt verwandeln könne/ und nach

Sch

geben/wie er mit ja geantwortet/hat der Fürstihme besohlen/ dessen eine Probzit geben/wie er dann alsobald an einen besondern Ort gegangen/und seine Teuffels Zauberen gebrauchet/ darauf auch alsobald wieder vor den Fürsten gekommen/wie ein grausamer Wolff mit seuer rigen Augen/ da habe der Fürst zween Hassen/ehe er zu seiner Vernunfft und vorigen Vestalt wieder kommen können.

Olaus Magnus Lib. 18. cap. 45. fchreibet/daß in Churland/ Lieffland und Littau / zu seiner Zeit / Leute gefunden worden/ welche mit dem Teuffel ihre Werbundniß gehabt/ welchen der Teuf fel alleweil an statt eines Anechts in der Ruchen and Stall gedienet/ guch vielers hand Dinge in geschroinder Eil in frem 82 den Landen verrichtet / welche sich in Wolffe verwandelt und mit, groffem Sauffen durch die Wörffer und Ställe estreiffet / und groffen Schaden an Renschen und Wieh gethan: Und sepnd n S. Wenhnachten in Wolffe Gestalt n einem gewissen Ort in Lieffland/Churs land

Mords und Trauer-Buhne.

land und Samoitien zusammen kommen da sie sich in dergleichen abscheulichen Gestalt verwandelt / und an Wieh und Menschen unwiederbringlichen Schaden gethan/ indeme sie nicht allein die Thier/fo ihnen auf dem Felde begegnet/ zerriffen / sondern auch den Bauern ihre Thur vor den Häusern aufgebrochens barein gestiegen/ und Rinder und Dieh ums Leben gebracht. Un solchem ihrem Versammlungs. Ort / sen auch eine alte steinerne Marter Mauer aufgerichtet/ darüber die Wölffe springen / und also ihre Geschwindigkeit erzeigen mussen/ welche es aber nicht können/wegen schwes re des Leibes/ weil sie die Proportion des menschlichen Leibes behalten/ die werden Donihrem Obersten/ dem Teuffel/ hefftig mit einer Peitschen geschlagen.

Zeilerus Theatr. Trag. p. 93. ersehe let von einem von Abel aus Churland/ welcher auf eine Zeit aufs Feld gegangen sen/ da ihme nahend ben seinem Dorff/ ein grosser grausamer Wolff aufgestoß sen/ so thn angegriffen/ daß er sich zur Wehr stellen mussen/ und den Wolff mit

mit einem Schuß in die Lend verletet; davon er hinckend darvon gelauffen. Des andern Tages sen der Edelmann wieder ausgegangen / durch das Blut dem Wolff nachzuspüren / da ihn dann dasselbe bis vor die Thür eines seiner

Bauern geleitet.

Allser nun die Frau nach ihrem Mann gefrägt/habe er zur Antwort bekommen/daßer gestern in einem Wirthshaus ben dem Bier seine verwundt worden. Darz auf aber der Sdelmann besser nachgefras get / und endlich von dem Vauern versstanden / das er der Wolff gewesen so ihme auf dem Feld begegnet/ und er gesschossen.

So melden auch einige / daß solche Zauberer und Währ. Wölffes einen ans dern gleichmässig mit solchen Gifft anstes cken können wann er nemlich mit ihme trincket / und sie etliche gewisse Worte und Ceremonien daben brauchen. Von Solchen und dergleichen Verwandlungen der Menschen in Thiere / Wölffestern und anderes haben viel geschries ben.

E 3 XX. Che-

Dh zeday Googl

Words am Traner Bifne.

Chesnay, eines verwegenen Raubers arglistig: doch endlich bestraffte Rauberen.

XX.

CHesnay muste sich von Parishinweg machen. Doch blieb er ein Zeitz lang vor Montauban, so lang die Belde gerung da währete: Alber weil es ihm viel besser anstunde/ in der rauberischen Frenheit zu leben / in welcher er von jungen Jahren an erzogen worden/ verlieffe. er das Kriegs. Wesen mit etlichen seiner Cammeraden: Die Vornehmste aber unter feinen Gefellen hieffen: La Pointe, Fauetie und Fontaine. Alls nun Chesnay kine Gefellen benfammen hatter gab er ihnen diese Regul zu practiciren; wannste einen Kauffmann oder eine vornehme Person anträffen / solten sie ein Beig nehmen / barauf fpielen / daß ders selbige darnach tangen muste/ und hers nach ihm ben Beutel mit dem Geld nehmen: Welche Regel sie auch in Acht nahmen: Wann sie von weitem einen fommenFondmen sahen / ben welchem sie gute Beut verhoffeten / geselleten sie sich zu ihme / liessen sich in freundliche Discursen mit ihme ein und siengen anzu spielen.

So bald stelleten sich die andere in Ordnungs mit einanderzu tanken sund kogen den swelchen sie berauben woltensentweder mit guten Worten, oder Geswalt unter sie/ daß er mit tankete. Und wann sie lang getanket muste er den Spielmann bezahlen. Dieses practiciten sie an unterschiedlichen Orten und sonderlich auf ein Zeit mit dren Kausse Leuten von Paris / dieselbige grieffen sie an in einem Wald ben Orleans.

Einsmahls aber begab sichs/ dass ein Soldat/genatmt Espine, ein ansehnlicher und versuchter Kriegsmann/ ihnen ents gegen kame; als Chesnay desselben geswahr wurde/stiege er von seinem Pferde/winckte seinem Gesellen/er solte die Geige nehmen/ und kamen ihm also entgegen/spielten und tanketen: Der Soldat wetchet zurück/ und will sich zur Wehr stellen: Aber Chesnay und seine Gesellen geben ihme freundliche Wort/ daß sie ihn

Dord- und Traner-Bubne. thu unter sich bekommen, und daraufans Kengen zu tanken; Aber der Goldat/der in Orleans von solchem Lanken gehöret/ fonte ihm schon die Rechnung machen, was darauf folgen wurde: Derhalben nimmt er sich an / als wolle er seinen Hos sen-Bandel aufbinden/ laufft Sporns Areiche zu des Chesnay Pferd an einen Baum gebunden / fleiget auf / hauet mit kinem Degen des Pferds Zaum ente men / und reitet mit foldher Ungestummigkeit durch ihren Tank / daß darüber ween zu Boden fallen / und übel beschä-Diget werden/ kehret darauf wieder auf Orleans / und zeiget ber Obrigfeit an/ was ihm begegnet/gibt auch Wahrzeis then des Orts, an welchem man die Rauber ergreiffen konte: Aber man fam zu langfam: Dann da Chesnay sahe/ daß ihm sein Tanken übel bekommen/ und in seiner Hoffnung betrogen/ machte er sich bald aus dem Staub/kehret toies der in die Herberg/ da feine Gefellen ihre Pferd hin gestellet/ und zeucht darvon in

Picardie/ da er solches Tangen auch eine Beit-lang getrieben/ biß die Leut solches

innen

men worden, und so bald sie Chesnay mit seinem Anhang ersehen, haben sie von weitem angefangen, an statt eines Gaillarden einen Couranten zu tangen, und sich durch die Flucht zu salviren.

Chesnay mit zween seiner Cameraden grieffe auf eine Zeit ein Rauffmann von Beauvais an/ welcher nach Paris wolte/ brachte ihn um ben Ponthoise, nahme Mferd/ Waar und alles/ waser ben ihm fande: Lieffe bernach zween feiner Wefels len verfleiden/ die geraubte Waar Defto beffer zu verkauffen : Als sie zu Paris ans kommen / und Chesnay auf den Ros Marckt gieng / des Erschlagenen Pferd ju verkauffen / legten seine Gesellen ihren Rram aus/ ba man aber fahe/ daß fle ihre Waar so modifeil gaben / schlosse jeders mann/es konte nicht recht zugehen/ wurs den auch auf folchem Argwohn gegrifs fen / und zu Rede gestellet / da sie dann alles bekannten.

Chesnay, der noch an einem andern Ort solte sterben/kommt wieder zu seinen Kauffleuten; Aber als er siehet/daß das Wolck zu dem Ort lausset / da er seine Es Gesellen

Da Jeday Googl

166 Mord und Trauer Buhne.

Beselten gelassen / machte er ihm die Rechnung / es werde sie antressen / und werde manihnen nach den Köpffen greisssen / derohalben machet er sich auf seine Fusse / und nimt die Flucht / nachdem nun seine Gesellen schrecklich zerfoltert worden / wurden sie lebendig geradbreschet.

Bleichwohl läßt er ihm solches keine Warnung senn/ sondern fahret in seinem verdammlichen Leben fort / und bringt seine Gesellschafft wieder zusammen/ und als er dren Bürger antrisst / sprengt er solche an; Zu dem Anschnlichsten spricht Chesnay, das Pferd / daß er habe / sen ihme gestohlen worden: Und daß er solches so bald muste wieder geben/ oder er wolte ihme den Degen in seinen Lib stoffen: La Faverie, La Pointe, und Fontaine sprengen die andere zween auch and die mussen ihnen Geld und Pferde lassen.

Es begabe sich ferner auf eine Zeit/ Daß/als seine Mitgesellen sich auf einen Marckt begeben/ mit Fingern einzukaufken/ er sich aufs Feld begabe/ nahe ben der Stadt Mans: Als es aber Abend

more

worden/ kam er in ein Wirthshauß über Nacht zu liegen: In solcher Herberge war auch der Amptmaim von Mans, mit seinen Dienern und Soldaten/welcher umber zoges diesen Strassen Rauber zu suchen.

fragte er den Wirth/ ob er keine Gaste mehr habe/ ob niemand ben ihm werde schlassen der Wirth sagt/es seven vier vornehme Personen ankommen/ dieselbige werden ben ihm in der Kammer schlassen: Chesnay, der nicht wuste/ was es für Leute/ läst fragen/ ob sie es leiden möchten/ daß er mit ihnen zu Nacht esse. Der Umptmann läst ihm wieder sagen: Se geschehe ihm darmit eine grosse Shre/ und möge zu ihm kommen: Alls er nun hinein gehet/ stehen sie alle vom Tisch aus/ ihm Shr und Freundschafft zu erzeigen.

gehlet/wie/daß er aus dem Läger komme / und so starck geritten / daß ihm schme Laqueyen nicht nachfolgen können. Hierauf kommen sie von einem Gespräch in das andere / reden von dem / das in Langue-

108 Mords und Trauer-Buhne.

Languedoc, Vivarets und Rochelle geschehen/ aus den Gesprächen hätte der Amptmann nimmermehr abnehmen können/ daß er so nahe solte senn ben dem/ welchen er so sleisig suchte: Dann er konte sich über alle massen wohl stellen/ daß man ihn vor einen vornehmen vom Aldel ansahe.

Als sie aber im Gespräch fragen/was in den benachbarten Dertern vorgehe/ mercket Chesiay, daß er unter denen sen/ welche ihm nachstelleten/ derohalben stelsete er sich viel anderst/ als ihm zu Muth ware: Fällter auf andere Gespräch/ und erzehlet/ wie er selber/ als er von Thoulouse ausgezogen/ durch bose Buben bes raubet worden.

Alls nun die Mahlseit gehalten / und sie mit einander gesprachet / von des Königs Kriegs. Volck / von der Belägerung Montauban, wie Rochelle wäre blocquirt / und andern Sachen / so zu solcher Zeitvorgiengen / gehet ein jeglicher schlaffen. Chesnay lag auch in solcher Kanumer / darinnen der Amptmann mit den Seinigen schlieff / und weil er ihm vorges

borgenommen/ einen Possen anzustellen/ besihlet er dem Stall-Knecht / daß den Morgen um vier Uhr sein Pferd gesattelt sen/ daßer könte um den Mittag zu Mans senn.

Alls nun der Tag anbricht / stehet Chesnay auf/gehet zu dem Wirth/ und fraget / was den Abend in allem sen verszehret worden: Zahlet darauf für sich/ sür den Amptmann/ und für desselbigen Diener/ und als er will zu Pferd sizen/ seucht er den Wirth ein wenig auf eine Seiten/ sagt ihm ins Ohr / er soll dem Umptmann sagen: Daß er gestern Abends mit Chesnay habe zu Nacht gesten/ und alles bezahlthabe.

Imptmann auf/ und fraget/ ob der vom Aldel/, so gestern mit ihnen gezehret/ him weg sen: Man sagt ihm/ daß er schon um vier Uhr sen fort geritten/ und nicht bezahlet habe: Sondern gesagt/ sie werden sen Gesagt werden.

Der Umptmann verwundert sich/daß ein solcher tapfferer vom Abel ihm solchen Possen bewiesen habe; Der Wirth eben Possen bewiesen habe; Der Wirth aber aber zeigt ihm hernach an / daß er sein Chesnay gewesen/ und die Zech für sie alle bezahlt habe/ auch besohlen/ solches dem Hernach unwillig über den Wirth/ daß er ihm solches nicht so bald habe ansgesagt: Aber der Wirth entschuldiget-sich / er habe nichts vom Rauben und Stehlen Chesnay gewust/ ihn auch vor der Zeit nicht gesehen/ und nur einfältige lich erzehle/ was ihm solcher Gastanzuzeis gen besohlen.

Als der Amptmann und seine Diener sahen/ daß sie betrogen worden/ mahnen sie die Bauern auf in allen umliegenden Orten/in Hoffnung/sie wollen Chessay noch erjagen: Alber ehe man ansienge shan nachzusegen/ war er effiche Meil von thuen/ und entgieng aus ihren Händen.

Alls nun Chesnay in der Gegend-Fontainebleau, und im Wald ben Or-Ieans streissete/ kam zu ihm la Fontaine, gab ihm diesen Vorschlag: Wann er begehret eine gute Beut zu erlangen/ solte er sich gen Perche, da ein Jahr= marckt gehalten werde/ begeben/ auch keiner seiner Gefillen etliche mit sich nehmen/stracks auf Vernevilzu ziehen/ nahe ben dem Marckt sen ein solcher Ort/ daman sich auf ein Nothfall auch verstecken könte. Der Vorschlag wird ins Wirck gesetzt: Chesnay nimt mit sich la Faverie, und etliche seiner Gesellen / und halsten sich auf ungesehr eine Meil von Vernevil, gibt vor / er muste allda einem vom Adel Benstand leisten/ welcher sich mit einem kaussen wolte.

Unterdessen zeucht la Fontaine, det Dieses angesponnen / gen Perche, bes suchte den Marckt/ sihet die Rauffleute/ und indemer sich stellet, als wolte er ben einem oder dem andern etwas kauffen/ sihet er/ welche am meisten Geld lofen: Und als ein Rauffmann für tausend Pfund allerley Waaren verkaufft/ vers füget er sich an den Ort/da Chesnay mit den Seinigen aufwartete / und sagte: Dir Juncker ware jest auf dem Relde: Dann Das war ihre Lofung. machte sich Chesnay mit seinem Unhang auf, und verbergen sich eine halbe Meil bon Vernevil, allog auszufundschafften/ wann

112 Mords und Trauer-Buhne.

wann der Rauffmann werde vorüber ziehen. Aber etliche Personen verkundschafften des Chesnay rauberisch Bornehmen/gehen zu der Obrigkeit zu Vernevil, und zeugen es derselben an.

Man schieset in die Herberg/ da sie den vergangenen Abend gelegen/ etwas von ihnen zu erfahren: Aber sie ersuhren nichts vom Wirth/ als daß er dasur hielte/daß sie Sdelleute wären/ einem vom Abel/ so sich mit einem andern wolte balgen / Venstand zu leisten. Dieses ließ sich wohl hören/ und waren wenig/ die sie zu verfolgen begehrten: Gleichs wohl funden sich einige versuchte Mänsner/ welche davor hielten/ sie müsten Strassen: Räuber senn / dieweil man von keinem Zancken gehöret. Und wäre also ihr Vorgeben vom Balgen/ nur ein Deckmantel ihrer Rauberen.

Hierauf nahmen die Bornehmsten der Stadt viel wohlgerüste Manner/ zu Pferd und Fuß/ mit sich/ dieselbige zu umringen.

Als es aber Chesany und seine Gesels len merckens werffen sie das Pasenpanier

aut/

duf/ und verstecken sich/ dren Meilen don solchem Ort/in einem Wirthshauß/ daß sie mennen/ sie seinem auser Gefahr: Aber/als sie ein wenig Athem schöpssen wollen/ sehen sie sich gang umringet/ nicht allein von dem Bolck / von Vernevil, sondern auch von den Bauers Leuten. Dierauf sennd ihrerzween so hurtig/ daß sie darvon kommen: Die andere wolten zu Pferde sigen und sliehen / aber die Bauers Leute/ welche mit Flegeln/ Gabeln/ Kärsten und Bengeln kamen/ sprachen ihnen also zu/ daß sie sich gefangen geben musten.

Der Wirth / welcher von dem Urssprung dieses Tumults nichts wuste / ist darüber bestürget: Man besiehlet ihm/er solle die / so in sein Hauß verstecket/heraus geben / daß sie der Obrigkeit gesliessert werden.

Chesnay und la Pointe schryen oben von den Fenstern heraus/man thue ihnen Gewalt und Unrecht/ daß man also mit ihnen umgehe: Dann sie sepen ehrliche vom Adel: Aber durch diese Worte läst sich das Wolck nicht bewegen/ sondern sepen

segen ihnen härter zu/ daß sie endlich zur Wehr greiffen/und oben herab schiessen: Wie/ so drunten waren/ siengen auch an auf sie zu zuschiessen/ und als ein vornehmer vom Abel/ so nahe darben wohnet/ Brusse genannt/ solchen Tumult höret/ und nicht wuste was solches bedeutet/ sester sich zu Pferd/ nimt etliche Diener zu sich/ und folget dem Tumult nach.

Alls er ankomt/ sihet er die Obrigkeit bon Vernevil, fraget die Ursach/ daß sie an solches Ort kommen/und als er dessen Ursach vernommen/machte er daß er selbst mit Chesnay zu reden komt: Chesnay sihet/ daß dieser Brusse ein wackerer vom Aldel/ bittet/ er wolle ihm glauben/ daß man ihm Sewalt thue/ und unrecht sen/ daß er als ein ehrlicher vom Adel solchem ungestümen Pobel soll zu Theil werden/ bittet ihn derowegen demuthigst/ er wolle solch Wolck stillen/ und sie bende erretten.

Der Herr de la Brusse sihet/daß sie wohl gerüstet senn/ und so gewaltig res den können/kan ihm nicht einbilden/daß sie Strassen Kauber senn solten. Deros dalben nimt er sie in seinen Schus/ und bittet

Dances by Google

iti

bittet den Obersten von Vernevil, daß ihm erlaubt moge werden, sie in sein Losas ment mit sich zu führen, weitern Aufruhe zu verhüten: Da konte man sie ferners examiniren, und ihr Schuld erkennen.

Der Oberste ist damit zufrieden/doch mit dem Beding/daß der Herr de la Brusse schrifftlich wolt verfassen alles was vorgangen/ und sich auch mit eigener Hand verschreiben/daß er solche nicht ab kin in seine Verwahrung nehmen/som dern auf Begehren wolte wieder lieffern: Abelches dann der Herr de la Brusse ein gienge. Hierauf wurden diese in Herrn de la Brusse Losament geführet.

Chesnay gab sich vor einen vornehe men vom Aldei aus und daß man ihm mit Wahrheit nichts Ubels wurde nachsagen könen: Alber der Hr. de la Brusse, weil er sie nicht kennet/schrieb nach zween Lagen an die Obrigkeit zu Vernevil, und bat/sie wolten solche Gesellen ben ihm abholen: Hierauf ließ der Lieutenant zwen hund dert Mann mit ihrer Rüstung zusammen konnen/ und holcte die Strassen Räuber ab / damit ihnen ihr Recht widersühre. Chesnay 216 Mord- und Trauer-Buhne.

Chesnay blieb noch auf seiner vorigen Mennung/ und laugnete/warff auch mit Troh-Worten um sich/ daß er sich an allen/ so ihm solchen Schimpsf bewiesen/

molte rächen.

Aber weilen unterschiedliche Personen zeugeten wider diese Räuber/ wurden sie ihres Raubens / Stehlens und Mordens gnugsam überzeuget / und wurde das Urtheil gesprochen/ daß sie in blossem Hembd / mit einer Fackel in der Hand/ vor der grossen Richen zu Vernevil, solten offentliche Buß thun/ und darauf an ihrem Ort lebendig geradbrechet were den.

kanten offentlich ihre Ubelthaten / und alssieschon auf dem Rad lagen/warssen sie dem Chesnay vor/ er wäre ein Ursach solches schmählichen Tods/ er hätte sie aus dem Kriegs: Läger geführet/ sich mit ihm auf Rauben und Morden zu beges ben. Daraus sehen wir/ wie die Gotts losen selber Garn zu einem Strick spins nen/ damit gefangen und ausgehencket werden.

XXL Wie

#### XXI.

Mie der erschreckliche Mord und Raub zu Paris, des Rochetaille, offenbar worden.

Henrico dem Nierdten / und dem Henrico dem Nierdten / und dem Herkog von Savonen ein Fried geschlossen worden / da haben sich zwen Landsstreister aus dem Kriegs Läger nach Pascis begeben. Der vornehmste hieß Rochetaille, eines verschlagenen Kopsts/Ubelthaten anzustellen.

Dann als dieser Eprann zu Paris ers fahren / daß ein junger Mann sich ben einem Becker aufhielte / und nicht allein viel Geld hatte / sondern auch in Rechts Sachen dienete / nimt er ihm vor / mit Hulffe seiner Gesellen / solchen zu ermors

Deni und ihm alles zu rauben.

Rleidet sich derohalben wie ein vornehmer vom Adels gehet zu ihms nimt sich anser sein gen Paris kommen wegenschwerer Rechtsertigungs und gibt ihm etliche deren abzuschreiben. Der verspricht ihm nach Muglichkeit zu dienen.

Roche-

Mord und Trauer Bubne.

Rochetaille besucht ihn / als er allein im Hause / und fleissig über der Mecht fertigungs : Sache war. Eingangs gruffen sie sich freundlich/ und fangen an von allerlen Sachen zu reden / Rochstaille, der nicht weiß was er für eine Ur. fach vom Zaun foll reiffen feinen mordert schen Vorschlag ins Werch zu segen/fra get den jungen Mann ob er diejenige Sachen abgeschrieben habe: Jean Proft antwortete: Es fev ihm unmöglich gewes fen in fo kurken Zeit alles zu verfertigen: Hierauf gibt Rochetaille bald Ursach! daß sie mit Worten hart aneinander kommen: Endlich ergreifft Rochetaille Jean Prost, seget ihm ein Rohr an den Halk/ und schweret/ wann er ihm nicht so bald weisse wo er sein Geld habe, wolle et ihn für ihm erschlagen: Der will anfangen um Hulffe zu schrenen/ aber Rochetaille mit seinem Mord Befellen ftopffet ihm so bald den Mund zu / zeucht seinen Dolch aus und sticht ihm zwenmal durch das Herh: Sein Mitgefell thut dergleis chen/und nachdem sie ihn getobtet/ werfs fen sie ihn ins beimliche Gemach.

Dig Ledby Google

suf gehen sie wieder in seine Kamer/schlasgen ein Thresor auf/ und nehmen zwen hundert Cronen an Pistoleten. Und schleichen sich heimlich wieder aus dem Hauß/machen sich lustig/ und bilden sich ein / es werde nimmermehr kein Hahu darnach krähen.

Unterdessen verlauffen sich etliche Ta ge/ daß man Jean Prost nicht sihet/ man höret und erfähret nichts von ihm. Der Hauß Herr verwundert sich / daß Jean Prost so lang aus solte bleiben: Er gehet etliche mahl zu sehen / ob er kommen sent aber er sindet die Rammer allezeit zu. Endlich komt Jean Prosts Mutter/ fragtet two ihr Sohn sent und weil sienichtskan ersorschen / last sie endlich den Schlossen komen / und die Ramer aufmachen / als solches geschehen / gabens alle Unzeigung gen / daß er in der Rammer erschlagen sen / daß er in der Rammer erschlagen sen / daß er in der Rammer kan man nicht sinden.

Die Mutter weiß nicht wen sie soll and klagen / jedoch duncket sie der Hauß Herr selber musse den Todschlag begane gen haben.

Dero

200 Mord und Frauer Bifae.

Dervhalben macht sie eine Supplication, und flaget ihn an. Es wird der Becker/als der Hauß Herr/bor Gericht gestellet / und ift niemand in Paris / der ihn des Todschlags halben nicht verdäch. tig hielte. Unterdessen gehet das Ge schren/ weil man den todten Corper nicht könne finden/er musse ihn in Back Ofen geworffen und verbrennet haben / wel ches bann burch seiner eigenen Haufge nossen Rede mehr befräfftiget wurde; welche sagten, sie hatten etwas im Backs Ofen gesehen/ das hatte wie eines Menschen Bein gesehen. Auch sein leiblis cher Sohn sagte/ er ware in des Erschla genen Rammer gegangen / und etliches Geld entwendet/welches er seinen Stief Brudern geben hatte. Gleichwohl aber läugnete der Becker alles.

Auf diese Anklage konten die Allerversschadigste nicht wissen/was sie ben solcher Sache sagen solten: Dann seine Nachsbarn gaben ihm Zeugnuß/ daß er sich jesterzeit ehrlich und wohl verhalten hatte: Hergegen waren auf der andern Seiten Die Muthmassung so starck/ er muste den Mord

Mord begangen haben: Welches die Mutter beweget / ihn desto harter beweget / ihn desto harter bew dem Parlament anzuklagen/wurde auch endlich geurtheilet/daßer auf die Folter gezogen/ und mit der Schärste solte examiniret werden.

Unterdessen / da er in solcher Gefahe fixet/halt sich Rochetaille um Fontainebleau in dem 2Bald/ da er mordete und raubete: Als er nun auf eine Zeit einen Mann auf dem Wege von Melun auf Fontainebleau beraubet und todt geschlagen / hat solches der Oberste erfahe ren / und weil man ihm diese Merckeis chen an Rochetaille gegeben/ daß er ein langen Anebelbart habe / hat er ihn fo bald verfolget / gefangen genommen/ und nach Melun geführet/da er auch zum Strang verurtheilet worden: Und wie wohl er gen Hof appellirte/ ist doch das vorige Urtheil über ihn und seine Gesek len bekräfftiget worden.

Allsman sie aber zum Gericht führeter fieng Rochetaille an überlaut zu redenzer muste bekennen daß ihn Gott billich fraffezwegen seiner vielfältig begangnen Albeb

Mord und Ermer Biffne.

Ubelthaten / er glaube nicht / daß ein Mensch auf der Welt sep / der mehr Straff, als er, verdienet habe. Unter anderen erzehlet er/schmerke es ihn/ daß man den Periander/ den Becker/ fo ubel hatte zerfoltert / da er doch des Mords gang unschuldig mare: Dann er mit feis nen Gefellen allein hatte den gebachten Jean Prost umgebracht/ und wann man nur in bessen heimlichen Gemach suchtes so wurde man den todten Corper finden.

Indem nun der Becker unschuldig erkant/loßgesprochen/ und wieder auf frepen Juß gestellet wird / fieng er eine Rechtfertigung mit der Mutter Des Jean Prosts an/ daß sie ihm nicht allein alle ers littene Unkosten und Schaden erstatten/ sondern auch ihn an seiner Chres wieder gut machen solte.

Herr Robert wurde dem Becker zus gegeben/feine Rechtfertigung zu führen: Herr Arnaud der Mutter / und wurde Diese Sach gewaltig von benden Theilen getrieben. Dann wenig Tage zubor mar der Herkog, von Savopen gen Paris kommen/den Frieden mit Ronig Benrico Dem

bem Wierdten ju fchlieffen/ welcher felbe ften dieser Rechtfertigung bepwohnete: Herr Robert that sein bestes/ und wuste gewaltig aufzumugen/ daß man mit dem Becker so übelumgangen/und ohnange sehen seiner Unschuld ihn so schrecklich zer. foltert: Deswegen das Parlament bib lich die Verklägerinne solte ernstlich ans weisen/ daß fie ihm allen erlittenen Scha Den erstatte/ihn wieder an seinen Ehren gut machtes und einen offentlichen Wie Derruffthate. Aber auf der andern Sei ten brauchete sich nicht weniger Berr Arnaud; ber ließ seine Wohlredenheit sehen/ und führet weitlaufftig aus/ baß eine Mutter nicht unrecht thate / alle Mittel zu gebrauchen/ damit der an ihe rem Sohn begangene Mord ernstlich gestraffet wirde, und daß gleichwohl alle Unzeigung und Muthmassung so beschaffen ware gewesen/ daß der Becker billich barauf auf die Folter ware erken net worden. Endlich aber wurde bes schlossen/ daß man die bende Parthenen solte von Hof abweisen/ohne Erstattung der Unkosten.

F 2

XXII. Dep

Der bestraffte Flucher.

Te Frangosen haben diese bose Art an ihnen / daß sie abscheulich wegen bes geringen Mißfallen fluchen/ja schers. weiß ben St. Peters Pantoffel, und der Jungfrauen Maria Schlaffhauben Die fes und jenes betheuren. Diefes schande liche Laster hatte auch an sich Gun ein Pas rifer Kind/ welchem sein Wetter Unto. nian zugeordnet war/ baffie zu Orleans dem Studiren nachseken/und in ihrer Ele tern Fußstapffen tretten solten. Antonian vermahnte Guy/ er folte doch den höchsten GOtt mit seinem fluchen nicht so vorläglich ergörnen/wann er nicht in ein groffes Unheil kommen wolte. Buy nimt die Bermahnung in gutem auf/ents schuldiget sich aber mit der bosen und ben ihm bereit eingewurkelten Gewonheit/er menne es deswegen so bos nicht/ und ift die Sunde/welche eine Gewonheit wors den/ schwerlich zu meiden.

Nachdem dieses Sun Natter gestore ben/ und ihm der Zaum langer gelassen worden/ hat er seiner Frepheit in allers

ley Upe

ken Uppigkeit mißbraucht/ darunter das Spielen das geringste: Die treuherzige Vermahnung aber seines Vetters war ihm gang entfallen/ und so offt ihm das Maul aufgegangen/ hat er alle Reden mit ärgerlichem stuchen abscheulich gemachet/ und die Erinnerung seines Vettern übel aufgenommen.

Alls dieser Gun einsmals in dem Ballbaus spielet/ und mit seinem Gegner über einen Streich streitet/ wird ben den Zuser hern/ wie gebräuchlich/ herum gefragt: Inzwischen das Urtheilergehet/vermeint Gun seine Sache gut zu machen/ und läst sich grausamer Worter vernehmen/ wie er Gott verläugnen wolte/ wann er den Streich nicht gewonnenze. Gott soll ihn straffen/ und alsobald eines sähen Todtes sterben lassen/ W.

Alls der Ausspruch zu seinem Nachtheit geschiehet/ leget er sich über die Gallerie/ als ob er einen Ball nehmen wolte/ und ist alsobald starr tod/ daß man kein Leben mehr-anihm spüren konte. Es wurde aber beobachtet/daß er die legten Worte noch nicht pollig ausgeredet/ als er dahin zu

allen angefangen.

Etli

126 Morde und Traner-Bubne.

Saschmesser ben sagen wollen/ daß er ein Saschmesser ben sich getragen/ mit wells whem er sich in den Leib gestossen/ und nicht als ein von WOtt augenscheinlich gestraffter Flucker/ auf den Schind-Acker hinaus geworffen wurde/ welches der ganzen Freundschafft noch mehr Spott zugezossen hatte. Glaublicher aber ists/ daß ihn die Sewalt WOttes gerühret/ weil wiss lich/ daß man von so geringer Wunden nicht alsbald zu sterben psieget/ und daß das Hautlein über dem Herken nicht ohz ne großen Schmerken zerreisset.

#### XXIII.

## Von Träumen und deren verwunderlichen Vorbe:

deutung.

Freunde miteinander / und kamen endlich biß zur Stadt Megara, allwo sie beede / ein jeder in ein absonderlich Wirthshaus einkehreten; den einen träumer die Racht; als ruffe ihn sein guter Freund / er wolle ihm eilends zu Hüsselfe

Reu : eroffnete Duffe kommen/bann fein Wirth bringe ihnums Leben. Bald hernach fraumet ihnwieder; als sage sein Freund zu ihm; weil er ihm in seinem Leben nicht behulff. lich fenn mögen; so solle er es doch nach feinem Todte thun, und die an ihn begans gene Mordthat rachen; dann nachdem ihm fein Wirth erschlagen/ habe er ihn in einen Mist Wagen geleget / und habe por/ des Morgens frue / ihn jum Thom binaus zu führen. Darum er nur ben dem Thorwarten solle; welches auch des andere getiant und diese Sache also bes

funden/und der Mord entdecket. Cicero lib. 1. de divinat. schreibet von Simonide, daß er einen todten Core per/ so er am Wege gefunden/begraben; darauf derfelbe ihm/ als er zu Schiffe ges hen wollen/ im Traum in der Macht vorkommen/und gewarnet/nicht zu Schiffe su gehen/ wo er nicht ums Leben konimen wolle. Da er dann sich von der Reise enthalten, die andern aber alle in Schiff. bruch umkommen.

Alifo fen auch dem Hamilcari, der Cars thaginenser Feld. Obrister/bep der Nacht 348 Mord- and Trauer-Bufne.

eine Stimme vorkommen; welche gesagt/ Vaß er des andern Tages/zu Syracusa in Sicilien/Abend. Mahlzeit halten würde/ welches auch geschehen/ da man ihn/wie die Syracusaner unversehns ausgefallen/ sefänglich desselben Tages in die Stadt seführet.

Rayser Antonino Caracalla, der seinem Bruder Geram umbringen lassen/
erschiene sein Batter Severus im Traum/
mit einem blossen Schwerdt; und saate mit einem blossen Schwerdt; und saate mit ihm: Wie du deinen Bruder erwürs gen lassen/ also will ich dir auch thun; worauf er dann bald hernach erstochen worden. Wie S. Polycarpus, als ein Märterer/ um der Bekanntnis Christi willen/hat sollen verbrannt werden/ hat ihn geträumet; als bresse ihm sein Haupts Kussen.

Als Didymus Alexandrinus, wider Kapfer Julianum, den Erscheind der Christen betete zund darüber entschlieffz traumete ihm zals sehe er weise Pserde durch die Luftt herlauffen zund die Reus ter die darauf sassen mit lauter Stimme schreven: Sast dem Didymo, das eben eben diese Stunde/ Julianus geschlagen worden; welches dann auch also ges

schehen.

Einem in Florenzträumete / als wurste er von dem steinern Löwen / der vor der Kirchen stunde/ertödtet; worauf er des andern Tages vor die Kirche gangen; und den Löwen also angeredet: Dist du der mächtige Frind / der mich ertödten soll; und daruf seine Hand in des Löwen Rachen gesteckt / da ihn ein Scorpion/so eben darun geststen / in die Hand geststen; und ihn dermassen vergisstet daß er bald darauf sterben mussen. P. Laurenberg in seiner Acerra Philolog. und Zeiler. Theatr. Trag. p. 192.

Da Johann Friderich, Chur Fürst zu Sachsen gestorben / soll ihm geträumet haben, als sehe er einen Mann vor sich/ von schöner Gestalt, der also zu ihm gesasget: Du lieber Mann / wann du den hattest / der dich ernähret / auferzogen/ und allezeit ben dir gewesen ist; und der deine Weise weise so ware dir geholsfen.

Rönig Heinrichs in Franckreich Ges mahlin träumete/wie ihr Ferr/der Rönig 130 Mords und Trauer Buhme.

ein Aug verlore; welches auch geschaht da er Anno 1559, mit dem Grafen von Montgommery den 10. Junii im Stecht spiel traff / und ein Splitter durch das Wisir drunge/ welche ihn das Aug und Hirn dermassen verletzte / daß er daran den 2. Julii gestorben.

Andromache, Hectoris Gemahlt hatte einen Traum / daß ihr Herr des folgenden Tags im Streit umkommen; derhalben sie ihn mit Thranen bate / des Tages nicht in den Streit zu ziehen/weil er aber ihr nicht folgen wolte/ wurde er vom Achille erschlagen. Meiger nuch.

Histor. p. 1740.

### XXIV.

# Von Wünschen und Fluschen.

Os erzehlet Otto Melander part. 1. 1000-ler. Num. 196. von einem Mann/welchem sein akes Weib nicht sterben wollen/ daß er gesagt: will und unser Herr Gort Gott nicht scheiden/ so scheide uns der Teuffel; welcher dann auch

auch des folgenden Tages darauf todt liegend ist gefunden worden, wie er sich im Wein. Keller bezechet, und nach Haus se gehen wollen.

Der Herzog von Burbon; welcher wider seinen Vattern/ König Franciscum I. aus Franckreich/ Kanser Carlen gedienet/ hat offt gewünschet/ daß er durch einen Vüchsen Schuß sein Les ben endigen möchte; welches auch gesichehen/daer Anno 1527, in Eroberung der Stadt Rom erschossen worden.

Popielus Derzog in Pohlen / wundschete ihm alkzeit / daß ihn die Mäuse fressen möchten / welches auch hernach seinen Sohn Popielo II. wiedersahrenz welchen die Mäuse gank aufgesressenz wie Cromierus lib. 2. Histor. Poloni meldet.

Philippus Camerarius erzehlet / daß eine reiche Jungfrau in Sachsen/ mit eis nem armen Jungling sich verlobet / und ihm die She versprochen; damit nun dies ser wegen seiner Armut/ nicht einen Argewohn bekame / als woite sie ihm ihr Versprechen nicht halten / und hat zu F6

132 Morde und Trauer Bufne.

ihme gesaget; im Fall sie einen andern nehme/als ihn; so wolle sie/daß der Teufs sel ben ihrer Dochzeit sie leiblicher Weise wigsühre; sie vergisset aber dieses ihres Busagens / und heprathet einen andern/die Dochzeit wird angestellet; da dann der Teufel in Gestalt drener Reuter auch zur Dochzeit kommet/ welchen als Fremden/ die Braut zum Tanze præsentiret wird/ mit deren der Teufet auch drenmat danzet danzet, darnach aber/ sie mit ihm darv von sührt; des andern Tages aber/ ihre Kleider und Schmuck / den Freunden wieder zustellet.

D. Philippus Hahn / in seinem Kirsten Buch/ und Joh. Wolfius lection. memorab erzehlen von einem Edelmans der einige Gäste zu sich gebetten schafte da sie aber nicht kommen/habe er gesaget; daß denn die Teufel kommen / welche auch alsbald zu Pferd erschienen. Der Sdels mann aber sen eben damahls in der Kirsten gewesen; das Gesind aber aus dem Hause gesaussen, und ein kleines Kind in der Wiege liegen gelassen, welches der Tusel ausgenommen; der Knechtabers

Digraced by Goog

der fich erfühnet, dem Teufel wieder aus

den Urmen geriffen.

So erzehlet auch Melander Joco sertom. 1. num. 3 14. fast ein gleiches/von einem Bauern in Hessen/welcher/da seine Frau und Rinder/so in der Zahl siez ben gewesen/mit ihm nicht essen wollen/ die Teuffel beruffen/welche sich auch als sobald eben so viel eingestellet.

Caspar Henneberg in der Preusschen Land Tasel/ erwehnet von einem Stelmann/welcher/daer seinen schlaßsenden Knecht nicht erwecken können/ sem die Stieffet auszuziehen/ gesaget habe; komme Leufel/ tiehe du sie mir aus: Darauf dann der Gesell bald kommen/ und ihm die Stieffet mit samt dem Tuß/ und einen grossen Theil der Lende weggerissen/ daran er auch hernach/

mit groffen Gestanck



### XXV.

# Eltern Fluch / an den Kins dern bestättiget.

Philippus Möllerus, in der Fress bergischen Chronic schreibet von et nem Mann zu Frenberg / in Meiffen / daß er seinem Sohn / wie er nicht bald auf sein Geheiß gehen wollen / sondern fich etwas verweilet / gefluchet / daß du nimmer von der Stelle fommen mos gest; welches dann auch alsobald ges schehen/ und habe derselbe Knab/gane ger sieben Jahr an demfelben Ort ges standen / welchen man auch mit keiner Mühe und Arbeit von dem Ort bring gen mögen / groffe Löcher in die Bal eken getretten / welche bif auf heutis gen Tag annoch daselbst zu sehen / bis er endlich auf instandiges Seuffken/ frommer Leute zu GOtt / ein halbes Jahr vor seinem Ende auf dem Bette begen können.

S. Augw

S. Augustinus erzehlet von einer Mutter / welche ihrem Sohn das heis lige Feuer angewünschet / so er auch ab sobald bekommen; So schreibet man auch von einem ungerathenen Sohn/ der feiner Mutter Vermahnungen nie folgen wollen / sondern allezeit darüber das Maul gerümpsfet; da dann die Mutter gesaget / weit du mir nicht fob gen willft; so gebe &Ott/ daß bu bas Maul auch also am Galgen krummen muffest; welches dann auch nicht lang hernach geschehen. Und von einem ans dern ir Sem Benedischen Marck / web cher f. hem Batter nie ein freundlich Wort konte zusprechen; zu dem der Natter gesagt: Daß du Schelm nim mermehr redest; welches auch gesches hen / und ihme seine Zunge im Half verfaulet / und er eines jammers

lichen Todtes gestorben.

#### XXVI.

### Ungehorsame und undanck= bare Kinder.

DEr Lurckische Ranser Amurathes. als er den Tode nahe war / bate feinen Sohn Mahometem, welcher ihm in Reich nachfolgen solte / mit Thranen und beweglichen Worten/ daß er seinen fungern Bruder Thursanem, im Leben lassen möchte; welches er ihm mit Versicherung seines Glaubens zusagte; der Vatter aber war kaum todt und erkale tet / ist er nach der Kammer gelauffen / darinn der Knabe in der Wiegen lage und ihn freundlich anlachte; dessen aber ungeachtet / reisset-er das Kind aus der Wiegen / und wilk es selbsten an die Mauer werffen; von welcher tyranns Cher That / ihn dennoch sin getreuer Rath Moses abgemaknet / und es in keiner / des Rapfers Gegenwart / auf dessen Befehl/im Wasser erträncket; die Mutter/wie sie solches erfahren/koms met/beulet und weinet vor ihrem Sohn/ halt

halt ihm seine / dem Natter gegebene Zusage vor; Er weiß ihr aber dieses ale es aus bem Sinn ju reben / unter ans dern mit diefen Worten: Gie wiffe den alten Gebrauch des Eurchischen Reichst dann / so wenig als der Himmel von weven Sonnen / so wenig konne das Lurckische Reich auch/ vonzwenen Kans fern regieret werden ; Wie nun die Mutter sich an nichts rächen konte/ bite tet sie dem Sohn / (welcher ihr vorhin fren gegeben/zu bitten/ was sie wolle) um Mofen/feinen Rath/ daß fie an dem thr Muthlein fühlen mochte; Diefer wird alsobald ihr gebunden überliefert / uns geachtet der Bitte und Flehen / so er an den Ranser gethan; und vorhalten seiner groffen Dienste; Die er dem Rapfer er? wiesen: welchem sie das Herk aus dem Leibe mit eigner Hand schneidet / es den Hunden vorwirffts und also ihred Sob nes Tod rachet.

Antipater, des Macedonischen Kolnigs Capandri Sohn/ weil geargwohenet/ seine Mutter gonne seinem jung sten

138 Mord: und Trauer-Buhne.

sten Bruder Alexandro, das Reich sief ber als ihm; liesse seine leibliche Mutter/in seiner Gegenwart ums Leben bringen; ungeachtet der Fürbitte / so das gange Land vor ihr thate; und die Mutter selbst mit Thränen und Flehen ihn bate; ihn auch desto mehr zu bewegen / ihre Brüste und Leib/ damit sie ihn gesäuget/und darinn sie ihn getragen / ihm vorges wiesen.

Adolphus von Egmond, sohe seinen Natter Arnoldum, Herzog von Gel dern/ weil er ihm zu lang leben woltes des Nachts aus dem Bette / und ließ ihn baarfuß in groffer Ralte / funff Meil Weges ben feinem Pferde benherlauf. fen ; legte ihn auch nachmahls in eine schwere Gefängniß / aus welcher er erst nach sechs Jahren / durch Herzog Carlen, von Burgundien erkediget wurde. Dieser ungerathene Sohn/welcher von gedachtem Herzog / an feines Watters Statt/ wieder in selbiges Gefängniß ges leget worden / ist nachmahls von dem Rriegs Deers so die aus Flanderns wider König Ludvvig den XI. aus Francks reich/

teich/ zusammen gebracht hatten/ erles diget; wie er aber einsmahls die Stadt Tornay, mit wenigen der Seinigen ers kundigen wollen/ ist er von den ausges fallenen Franzosen in Stucken zerhauet worden.

Jener undanckbarer Sohn/ weil ihn das Gluck zu einigem Reichthum und Chren geholffen/ schamete sich/ daß sein Patter auf der Straffen solte betteln gehen / nahm ihn derwegen zu sich; ers wiese ihm aber wenig Treu oder Lieb. Einsmahls hatte er ein gutes Biglein/ davon er dem Batter aber nichts zu kommen wolte laffen. Derohalben bes fahl er die Schüssel so lang zu verwahe ren / bif ber Watter vom Lisch aufge ftanden / und wegaangen. Nachdem foderte er die Schüssel wieder / bekam aber den Bericht / daß an Statt der Speise/Schlangen in der Schüssel was ren; welches/ wie er es selber zu sehen/ hinzugelauffen; ist alsobald die grösseste darunter/ ihm ins Beficht gefahren/ und thn also verderbet / daß er bald darauf gestorben

140 Morde und Trauer-Bufne.

Anno 1550. erschluge zu Königsberg in Preussen / ein gottloser versoffner Sohn/feinen Natter und Mutter mit eis nem Sammer, daß er ihres Welbes Meis Her werden mochte/ und also seiner Fulles ren desto bester nachleben. Nach verriche ter That schliesset er das Haus zu/ und laufft zum Schuster / der gleich gegen über wohnet / und kaufft ihm ein paar Schuh/ legt sie auch alsobald an/ und last die Seinen da stehen/ welche annoch mit dem vergoffenen Blut/ feiner ermors deten Eltern besudelt waren. Wie nun nach etlichen Lagen der Mord fundbar worden/ hat sich der Sohn sehr betrübt gestellt/als truge er groß Leid über diesen Unfall ist aber erstlich an den Schuhen erkannt, darauf das Blut ihn verrieth/ und er selbsten hat die abscheuliche That gestanden; darauf man ihn auch alsobale den zur Execution gezogen. So wird auch gefagt/ so bald der Hammer/ damit der Mord geschehen / in die Gerichts Stuben kommen/ darinn auch der Thas ter gewesen/ daß er habe angefangen zu sittern.

Jener

De seder Google

Jener ungerahtene Sohn/ in Preuß fen / wie Caspar Henneberger in ber Preuflischen Land Tafel schreibet/ fuhre feine Eltern/ nicht allein mit Schelt, und Schmähe Worten an / sondern schlug fie auch zum öfftern befftig. Nicht lang aber nach seiner Hochzeit / bekam er die Frangosen an den Hals / Darüber er ans fienge/ wie ein Llas justincken/ baß kein Mensch ben ihm bleiben konnen; und endlich wuchsen Schlangen aus seinem Leibe/ darunter eine/ Die groffeste offt here für froch / und ihm in die rechte Hand/ Damit er Batter und Mutter geschlagen/ biffe; nach seinem Zod aber/ verloren lich alsobald alle Schlangen.

### XXVII.

## Der ungefehre Vatter: Mord.

Seneca faget/ daß die Freundschafft/ welche sich endiget/ nie keine wahre Freundschafft gewesen sen. Es sinden sich aber zu Zeiten solche Fälle/ daß sich die Freunde mit einander entzwepen mußsen/ und daß der Tod nicht allegeit solches Freund 142 Mord und Trauer-Buffige.

Freundschafftband mit seiner Sichel ents zweiset / oder andere Fügnüssen verhindert/ daß die Freundschafft nicht auf die Nachkommen erblich beharren kan/ wie aus folgender Geschichte umständig erhellen wird.

Fidele und Honorius/ Stelleute aus einem Lande / wurden mit einander in Diensten König Heinrichs des Dritten in Franckreich auferzogen / und hernach Spießgesellen in Flandern/ da sie einander mit Leib und Leben benstunden/ in so vollkommener Treue / als etwan von

wahrer Freundschafft zu erwarten.

und siese beede nach Hauß komment und sich mitzwenen Schwestern verehlichet / unter welchen ein Herk und ein Sinn/wie unter besagten Freunden/haben sie etliche Jahr ein stilles und ruhiges Leben geführet/ausgonommen/daß eine Rechtfertigung/welche sie erhenrathet/ihnen grosse Ungelegenheit verursachet.

Fidele sest sein Vermögen mit zu/ ies doch ohne Frucht/ und muste erfahren/ daß der Verzug des ritterlichen End-Urstheils nicht der geringste Theil der Ungestechtio

Burney Good

Reu : eroffnete

tigkeiten mit dem Würffel zu entscheis den / als viel Unkosten auf eine Sache wenden/ welche der Richter/ der Sache walter/falsche Zengen/Ermanglung des Beweises und dergleichen verlustigen

konnen/ sie sep so gut sie wolle.

Nachdem nun Fidele nichts erhalten, sein und auch theils seines Freundes Versmögen verrechtet, entschläst seine Haussfrau, und hinterläst ihm eine einzige Lockster/ Namens Urbania, im zwölften oder drenzehenden Jahr. Diese vertraute er seinem Freund Honorio, und begibt sich in das Kriegswesen, damit er nicht zu Haus an dem Hungertuch nagen dörffte.

Sonorius nimt das Jungfräulein wild lig auf/ und verspricht/ sie mit seinem ältersten Sohn zu vermählen/ wann beede mannbar/ allermassen hierdurch ihre gerpslogene treue Freundschafft erblich ger

macht und veremigt werden konte.

Dioscorius/des Honorii Sohn/liebte Urbaniam von ersten Rinderjahren/ und hatte es das Ansehen/ als ob eine Seel in beeden Leibern wohnete. Nachdem aber Diese Urbania mit fast mehr als irrdischer Schone 144 Mord und Traner Buhne.

Schönheit hervor leuchtete / und des Honorii Chefrauverstorben/andert Honorius seinen Sinn/ und wählet Urbanniam zu ander weiter Verlöhnuß/welche

er seinem Sohne zugedacht hatte.
Die Jungfrau/ welche nicht weniger Liebe zu dem Sohne/ als er gegen sie in dem Herken hatte/wolte lieber die aufgehende / als niedergehende Sonne ander ten/ und gabe Honorio zuverstehen/ daß sie ihm alle Ehre und Gehorsam/ als ihrem Vatter schuldig/ ein mehrers aber werde er von ihr/ als seiner Psteg Tockster mit Unfug/ und Hindansegung seines Gewissens/ nicht erheischen können noch wollen: allermassen sie seinem Sohn mit ihres Herrn Vattern Einwilligung verssprochen/ und er sein Wort nicht mehr zuruch nehmen wurde.

Honorius sendet seinen Sohn nach Paris/ zu Erlernung allerhand ritterlischen Ubungen/ und schreibt an seinen alsten Freund Fidele/ wie er seinen Wittibe Stand zu andern/ und sich mit Urbania zu vermählen Vorhabens/ wann er solsches Verlöbnüß willigen/ und die gepslosches

ine Freundschafft badurch fortzusegen

ruhen wolte.

Fidele erfreut fich über folche Zeitung/ id sekt sein Versprechen gegen Dive re ferne aus den Augen/ daß also der latter vermennt/ er habe schon gewonn/und muffe Urbania feinem und ihres. tatters Willen gehorsamen. it gefehlt.

Urbania hatte fich aus Honorii Haufe zeben/und hielte sich auf ben einer von? en Baasen/damit sie allen Argwohn/ d der Welegenheit zu bofem Beginnen fliehenmochte. Bevoraber Dioscore reist/haben sie ihre Liebe mit betheurlie m Versprechen befräfftiget/auch selbe beharrlichem Briefwichfel nach und! h erhalten/ und Urbania/ wie sie von norio verfolgt/ und von ihrem Batis denselben zu lieben befehlt/ nachrichte geschrieben: mit angeheffter Bitter e wieder kommen, und sie retten. Dioscore eilte nach Hauß und biffet aller Demuth Honorium/er wolte

doch Urbaniam/als die von langen hren her die Seinige sep/ überlassen. Mords und Trancr-Bühne.

Der Batter halt solches bittliches Fleben für Maß/Ziel und Ordnung/ die ihm semeigner Sohn fürschreiben wolte/ und ergrimmet darüber/ daß er den Degen entblösset/ und aus vergallter Sisersucht Dioscore durch die Rippen stossen will. Dioscore entweicht/ schlägt die Shüren zu/ und will sich seinem Vatter nicht wie dersehen: als er ihm aber nachjaget/ und ihm fernere Flucht benonunen/ zieht er gleichfalls von Leder/ und bietet Donorio die Spissen/ der Mennung/ ihn zu ruck zu halten/ und sich ohne Veleidigung zu vertheidigen.

Honorius wird hierüber gank rasend/ und lausst aus blindem Unbedacht in sein nes Gegners Spisen/ daß er starr todt zur Erde niederfällt. Was Thränen hierüber Dioscore vergossen / ist nicht auszusagen: doch tröstet ihn / daß er nunmehr durch dieses Unglück das Glück haben würde / Urbaniam ohne Verhind berung zu lieben/ und zu erlangen. Urbania aber sahe ihn nicht mehr als ihren Bräutigam / sondern als einen Vatter. Norder any wolte auch nicht mehr von

m wissen oder horen.

Divscore nimt seinen Weg zu Fibeles nd erzehlet ihm/was sich mit Honorio nd Urbania begeben / thut auch seine Inwerbung selbsten / der ungezweissel n Hossnung/vormahle gethanes Ver-

rcchen gewierig auszumurcken.

Fidele hatte über diesen ungefähren Jatter: Mord so ein grosses Abscheuen, aß er ihm seine Tochter abschlägt / weil ihr unglückliches Ergehen leichtlich evor sehenkonte. Diese Antwort seite dioscore in solche Traurigkeit / daß er on Fidele geschieden / und niemand weiß/ wo er hinkommen: ausser etlicher rwehnung / daß er sich in einen Fluß il gestürzet / und selbst ersäusset haben: bihm also ist Gott wissend: zu Urbaia und seiner Freundschafft ist er nicht ieder zuruckkommen.



G 2 XXVIII.

### XXVIII.

# Von nachdenklicher Reusch= heit.

Arolus dem XII. König in Francks reich/wie er aus den Neapolitanischen Rriege wieder heimzoge/ und eine Stadt in Italien einnahme; fiele eine Jungfrau su Fussen/ und bate ihn / daß er sie vos der Gewalt der Soldaten schüßen wolte; welches er zwar thut, alfobald aber felbs sten in sie hefftig verliebet wird/ und ihrer

Jungfrauschafft berauben will.

Wie sie sich nun nirgends mit zu schu Ben wuste; sihet sie an der Wand ein Ge mablde der Jungfrau Maria hangen/ daraufsie anfänget; der König wolle ihr/ wegen der unbesteckten Jungfrau Mas ria/ihre Ehr und Reuschheit lassen; dars über der Rönig dermassen beweget wur de/ daß er anfänget zu weinen/ sie umfabet/ um Vergebung bittet/ und von sich lasset/ mit 500. Ducaten: ihr auch noch über bas / alle ihre Bekandte / fo er getangen hielte/frep und ledig gabe.

Wie

Down by Google

ert/hat sich eine Jungfrau/Dugna gestannt/ihre Shre zu erretten/von einem ohen Thurn herab gestürket/ damit sie nicht in der thrannischen Soldaten Hände und Gewalt gerathe. Gleiches schreis det man auch von einigen Jungfrauen/ben Eroberung der herrlichen Stadt Magdeburg.

Meterranus in Beschreibung des Niederlandes/gedencket einer Jungfrauen/ von sechzehen Jahren/welche ein Capitatin erst beschlaffen/und nachmals von ihrem Vatter zur She begehret; da habe die Tochter ein Messer genomen/und den Capitain über Tisch erstochen/wiewol siedavor von den Soldaten an einen Baum gebunden/und erschossen worden.

Franciscus Barbarus, de re uxoria. 1.2.c.2. meldet von einer Jungfrauen zu Dyrrachio, Namens Brasilia, welsche / wie sie von den Feinden gefangen worden / ihre Strucken / densselben versprochen / ihnen / wann sie ihr ihre Keuschheit lassen wolten / eine Salbezulehren / Krasstwelcher sie nicht

196 A Mords und Traver-Bühne.

könten verwundet werden; da sie dame allerhaud Kräuter zusammen gelesen/ und mit diesen Sasst ihren Hals gestriden/ nachmals begehret an ihr die Prosbe zu thun/ da sie dann bald nach emp pfangenen Stich/ihren Kopff verlohr; Gleiches schreibet auch Schickfusius, in der Schlesischen Chronic/ von einer Kloster Jungfrau in der Marck Brandendurg.

XXIX.

Ron nachdencklicher und derwunderlicher ehelicher Liebe und Treue/so die Weiber ge= gen ihre Männer er=

wiesen.

It Zeiten Kansers Vespasiani, wurder Von dessen Kwiegs Volck nach geschlasgenen Franzosen/ derer General Julius Sabinus gesucht/umgebracht zu werden. Selbiger/ damit er den Tod entsliehen möchte/ versteckte er sich in eine Höhle/ und ließ unterdessen das Geschren allentshalben gehen/ als hätte er sich selbst mit Visst umgebracht.

ichlag niemand, als zwen seiner frengestassen Anecht. Dannenhero Eponing seine Gemahlin, nicht anderst meinendes dann daß ihr Herr allbereit verstorbensteng an sich dermassen zu bekümmern, daß sie auch aller Speise darüber verstaß; bis endlich auf Befehl des Sabinithr angezeiget ward, wo er sich aushtels te, da sie gutwillig zu ihm kommen, auch neun Jahr nacheinander ben ihm in der Sohle verblieben, auch Kinder mit ihm erzeuget.

Nach Verfliessung dieser Jahre'/ sie bende wiederum herauskomen/ da dann diese Weibes Treu von iedermänniglich gelobet worden. Nichts destoweniger hat der knrannische Kanser den Sabinum köden lassen/ da dann seine Gemahling Eponina frenwillig mit ihm gestorben/ als welche allbereit ben ihm/doch in einem

lebendigen Grabe, verharret.

In Italien wurde einsmahls eine Stadt von dem grausamen Tyrannen Acciolino eroberts worüber auch ein fürsnehmer Kriegs. Officirer zu Todte konsen.

Mord- und Trauer-Buhne. men; deffen Gemahlin die Historici Blancam Scardeoniam nennen; welche in mannlichen Kleidern samt ihren Herren gestritten/endlich aber gefangenworden/ da dann auskommen / daß sie ein Weib von übertrefflicher Schönheit gewesen weswegen Acciolinus sie auch genothe get/mitihm Schande zutreibensob sie nun fich wol mit aller Macht/harten Wortens Bedräuungen und andern Mitteln gewehret i hat sie doch die schändliche Lust dieses Tyrannen nicht zwingen können/ wie sie nun gesehen/ daß alles umsonse/ hat sie das Neusserste ergriffen, und sich, che ers gewahr worden/jum Fenster her ab gestürket/ da sie zwarübel vermundet und zugerichtet worden/dennoch aber bep dem Leben geblieben/derowegen von den Accioling befohlen/ sie aufzuheben/ und miederum zu verbinden/welcher/nachdem es geschehen/hat er abermal seine viehische Begierden ihr angetragen, und wie sie noch wie vor mit beständiger Abschlagung verharret hat er fie binden laffen und alfo mit Gewalt feine Schande mit ihr getries ben; damit sie nun öffentlich erweisen möchte/

Dia Leda Goog

chie/ daß Acciolinus zwar ihren Leib handet / 4hr Gemuth und Reuschheit r feinesweges unehrlich berühret/ hat sich zu dem Grabe ihres verstorbenen d begrabenen Herrn verfüget; deffen rabstein erhoben, sich auf den allbereit nckenden Corper geleget und gespros en: 3ch verbleibe dennoch die deis e/Liebster/nunmehr im Leben und obe / mit Lieb und Treue / deffen um gewissen Gezeugniß und Uns expfand opffere ich divigo auf mein Leben/ und begebre hinfort bey nie= mand/als bey dir/zu seyn. Worauf sie alsobald auch den Stein ihr selbsten auf den Leib fallen lassen/ und also ihr Les ben geendet.

XXX.

## Kinder: Mord von Eltern begangen.

Boges, ein Persianischer Befelchshaber/da er von den Atheniensern beläsgertwar/und nun alles Proviant verzehret und zerrunnen / hat er seine Kinder/Weib/Concubinen und Hausgesind/

Ma Mordsund Traver Buhne.

getödtet/sie auf einen grossen angezündezten Scheiter: Haussen geworssen / und sich hernach auch selber mit ihnen verz brandt:

Pausanias, der Lacedemonier Herzog/
hat gewaltige Chaten in der Schlacht ben Platea, wider die Persen und ihren Generalen/den Mardonium gethan/desikin er sich erhebt/ und hernach mit dem Konig Xerxe heimliche Sachen widerkin Vatterland tractirt/ die offenbarworden/ und er darüber sein Leben lassen nüssen; und soll seine eigene Mutter ein nen Stein zugetragen haben/denselbem sin die Thur des Tempels Minervæ; dars ein er gestohen/zu legen:

Idomeneus, ein König in Creta, und Deucalionis Sohn/hatte ein thörliches Getübdegethan/daß er den Göttern wolste ovffern/was ihm zum ersten aus seiner Eliur begegnen würde/wann er mit Geschindheit: aus dem Trojanischen Krieg wiederheim käme. Und dieweilihm seine Vochter vor der Thur begegnet/hat er kin thörlichs Gelübd gehalten/ und den Göttern die Tochter geschlachtet:

Hippo-

Hippomenes, ein Altheniensischer urft hat seine Sochter Limonem, Die in Chebruch ergriffen / mit einem um ehaltenen Pferde eingeschloffen Pund enden keine Speise geben tassen / bas doß hat von Hungers wegen Dieselbe ngefallen und fie aufgefreffen. Daber in Sprichwort entstanden: Evist gote

Mer denn Hippomenes.

Eine Fürstin von Merginen des Gras n von Orlamund hinterlassene Witt 6% amit sie zu einem jungen tapffern Kurs en henrathen kontes hat ihre bende Kins er / ein junges Herrlein und Fraulein/ tit Nadeln umgebracht/ die im Kloster: Simmels Cron / im Culmbachischen / urch die Burg Grafen zu Nurnberg/ on Graf Siten von Orlamunderkaufft/ egraben liegen.

Anno 155% ist zu Weidenhausen n Land ju Heffen / den 20. Novemb. iese klägliche That ergangen. Es ges eth ein Weib in folde Unfinnigfeit/ daß e in Abwesen ihres Mannes die Hauss hur zumachet / in Worhaben ihre vier: finder zu tödten/ nimmt ein Weil in die:

61 6

Sand/

116 Mords und Trauer-Bubne.

Band / feget erft einem Anaben gu / Der war achtiabrig / der entlauffet der Mut ter in den Keller / verstecket sich hinter ein Jak bie Mutter gundet ein Liecht and seucht ihn heraust er hielt der Mut ter die Hande zu/fläglich bittend/ er fand aber fein mutterlich Hers da / fie hieb ihm die Armab/ und zerspaltet dem Jungen das Haupt in zwen Stüsk. lauffet fie aus dem Reller heraus/ erwi schet ein Sochterlein von funff Jahren Dem gerhiebe fie den Ropff/ Bruft und Arme, da lag das auch jur Stund todt. Bald wird fie eines drenichrigen Rna. ben gewahr / ber fich hinter eine Chus perflectet y dem bieb fie den Ropff ab. Endlich gedencket sie an das fleinest in der Wiegen / fo ein halb Jahr alt ges wesen/ wirfft es aus der Wiegen/ und hauet ihm dem Half ab/ und waren ihe rer mehr gewesen/ sie batte nicht abgelaffen in derfelbigen ihrer Unfinnigkeit. Bulent erwischet sie ein Brod Meffer will ihr selber die Gurgel durchstechen / und verwundet sich hart / doch blieb fie benm Leben. Die Nachbarn / welche

schren der Kinder erachteten / daß es nicht richtig zugieng / stossen die Hauße Shur auf / und finden den unmenschlie chen Mord an den Kindern begangen. Die Mutter lebte neun Lag nach dieser That / und kam durch Gottes Barns herkiafeit zu wahrer Reu und Buß iherer Sünden. Sie Johum Fincelium im ersten Theil von Bunderzeichen in den Geschichten dieses Jahrs.

Im Elsaß/ in des Heit. Reichs Stadt Ober Ehenheim/ erwürget ein Weine Särtner und Burger daselbst? Armuth halben/ im Abwesen seiner Frauen/ dren seiner eigenen Kinder/ ein Mägdlein von sieben Jahren/ ein Knäblein von vier Jahren/ und ein Kind in der Wies gen nicht gar halbsjährig. Ist gesches hen Anno 1556, den 10. April.



#### XXXI.

Verdammliche Thaten eis nes jungen Herrns von Guienne, Alidors genannt.

Die Tugend allein ist der rechte Adeli: Wie das Alter komt von der Jusgend/so komt der Adel von der Tugend: So kald ein Mensch den Lastern nachs hänget/kamman in Warheit sagen/ daßi er vom Adel abgewichen: Dann so zu sagen/der Adel/den wir von Vor-Sterm haben/ macht wenig Sdel:

Dieraus werden wir sehen/ daß der/t von welchem wir in dieser Histori redem wollen/ auf zwenfache Weiß von seinem: Adel abgeschritten: Dann da er billich båtte nachfolgen sollen den tapsfern Thasten seiner Vorfahren/ und in ihre löbliche: Fußstapsfen tretten/ hat er sich den Lastern ergeben:

Zu Guienne ward bieser Alidor geboren / vom vornehmen Geschlecht: Erhatte Brüder und Schwestern/ daß dass Vermögen seiner Elternsuntersviel mustegetheilet:

Coool

cettieilet werden. Alls er sahe / daß die Guter / die sein Watter zuvor allein ges habt/von einander getheilet wurden/und er nitht mehr als die andere bakam/ wunfthetier/ daßseine Bruden fterben moch ten: Aber als er fich in feinem Wunfchen Betrogen sake / nahmer ihm vor / sich in Arieg zu begeben/ daßer durch Frenheit der Solhaten mit ander Leut Schadem Ach bereichen mochte: Welchem er auch ngchkam, folang ber Rrieg währete: 60 Bald er aber ein Loch bekam, muste ein inglicher wieder nach Haus, welches Alis dorauch that: Als er nun zu Haus wark trug es fich su/baß ein Frangofffcher Ebels mann/ so nicht mehr als einen Anecht bem fich hatte und alle beede wol beritten was ren/gar spat nah ben seinem Losament ans kam als er eben ben seinem Schloß auf: und ab spakiren gieng/der Edelman bittet ihn freundlich/er wolle ihm den Wegzeis gen: Alidorgibt zur Ahtwort: Abanner weiter fort reute/wird er so bald kein Here berg antreffen, da er konte über Nachtt bleiben/und fich auch leicht in dem Wald daburch ermuste/ verieren könte/batihni fehr!

Mords und Trauer-Buhne. sehr/ er soll über Macht ben ihm bleiben: Der Edelmann thut sich bedancken / jes boch als er fibet daßes so spat und Alidor so inståndig bittet/ taft er fich weisen: Hierauf führeter ihn in sein Schloß/ last deffen bende Pferd in Stall siehen/ und führet ihn in ein Gemach: Fangen an von allerlen Sachen zu reden sonderlich erzehe let der vom Adel/wie er sich auf den Weg begeben/ Italien/ Spanien und andere Känder zu besehen. Unterdessen wird das Abend. Essen angerichtet: Sie figen sich su Tisch/und haben freundliche Gefprach/ Alidor braucht alle Mittel diesen Gast luflig zu machen. Als wieder aufgehoben, wird der Edelmann in ein Ramer gefühe ret/ darinn zuruhen/ Alidor gehtunters dessen mit den Seinen auch zu Bette.

Ilts er nun allein/dencket er/wie er dies fen Gast möge berauben/ und als er übers worffen/ wie er die Sach anfange/ läst er etliche seiner Anechte (welche nicht besser als ihr Herr/) zu sich kommen/ zeiget ihr nen an/er hätte erfahren/ daß der Natter dieses Edelmanns war ein Ursach gewes sen an den Tod seines Natters. Und daß dieser vom Adel sich vernehmen lass sen/ er woll es dem Alidor auch nicht best ser machen/ wie auch seinen Brüderny wann er nur dieselbige antressen könte: Also/ daß er vorgenommen/ ihm vorzustommen: Verspricht seinen Dienern ein große Summen Gelds/ wann sie seinen Worschlag ins Werck sesen wolten.

Die Diener mennten essein die lautere Warheit/ und weil sie von einer grossen Summen Gelds hören/ seigen sie ihnen vor/ den Sdelmann des Morgens in seiner Kammer hinzurichten: Einer soll sich annehmen als wann er ihm ein Licht wolle dringen/ der soll ihm darauf ihres Herrn wegen einen guten Morgen geben/ daß ihm das Hirn wackele. Mit Dolchen und Rohren wohl verwahret / gehen drey/ einer nach dem andern in die Rampmer/ und gaben ihm einen Schuß durch den Kopst.

Als der Knecht sihet daß sein Herr todist/ lausster zu dem Fenster/ hinab in den Hof zu springen/ aber die zwen and derehalten ihn/ geben ihm einen Schuß/

daß er stirbet.

Als der

Alls der Mord geschehen / läst sie dor in einen Graben wersten: Alls etliche Lage vergangen / schickte Alidor einen Diener / welcher den Mord begangen / in die nächste Stadt diese bende Pferd zu verkauffen. Alber es geschiehet / daßeben ein Laquen / des erschossenen Edelmanns Natters / durch diese Stadt geschet auch zu allem Glück in das Wirtschaus könt / da die / welche die Pferd sühe

reten/ eingekehret waren.

Der Laquen kennet die Pferd / gehet zu der Obrigkeit, und zeiget ans daß das seines Junckers Pferd seven / und daß die seines Herrn Sohn mussen todt ger schlagen haben: Bittet derohalben / fie gefänglich einzuziehen, daß man der Sak den Grund erfahre: Darauf wird einer gefangen/ der ander aber macht fich aufs Schloß zu seinem Herrn/welcher so bald fich wol verschanget: unterdessen wird der Befangene examinirt/ und weil man fabe" aus den unbeständigen Untworten/daßer des Mords schuldig/schicktman den Obs rist hin/Alidor gefangen zu nehmen: 2118 der Obrist dem anzeiget/ daßer sich soltegefangen

pefangen geben / gab er ihme die Anti wort / wann er nicht von seinem Schloß ubliehe/ wolle er ihn davon bringen: 2118 der an das Haus mit Gewalt fekte/ schok k Alidor mit den Seinigen sostarck here mis/daß der Oberfte muste abziehen; 218 folches des Erschlagenen Watter erfuhres machte er sich auf mit vielem Wolck / sich wegen feines Sohn an dem Alidor ju rathen. Alidor bevestiget sein Schloß. Endlich komt der Beremit dem Oberften/ mitvielen vom Adel/und anderem Bolck Mr das Schloß. Man fanget an ju ffur men und tapffer hinein zu schiessen/ aber nicht weniger-geschicht auch von denen Darinnen/die wehreten sich tapffer: Man Leff zwar zum zwentenmal Sturm/konte boch nichts gewinnen; Als aber Alidor fabe / Daßman zum drittenmal frürmen woltes dachte ers er würde endlich gefans gen werden/berathichlagte fich mit feinem getreuesten Knechte / daß er ihm seine Pferd fertig mache, und des Abends ben Bie Pforten des Gartens führe/ob er also darvon kommen mochte: Dierauf pactte Midoraufinimt Gold/Silber und Geld ben, . . . Y .

Morde und Trauer-Buhne.

ben sicht machte sich des Nachts bavon mit vier Knechtent welche wohl beritten warent so heimlicht daß es weder die im Schloßt noch die draussen gewahr wurd den: Ritten Tag und Nacht bis sie in einen Wald kamen: Als sie an solchem Ort kein Mittel hattent sich zu ernährent siengen sie anzurauben und mordent und ter andern kam ihnen in ihre mörderische Hände ein reicher Kauffmannt welchert, als sie ihn ermorden woltent ungesehr sache ein Haussen. Dihr Krähen lich russe euch zu Zeugen ant rächet mich an diesent die mir allhie das Leben nehmen.

Etliche Lag hernach wurden ihrer zween in einen Flecken geschiekt/waszukauffen: Alls sie in einer Herberg einen Trunck mit einander thaten/da kam ein Hauffen Arahen auf die Spiken des Haufes/ und siengen an zu krachken/als es die benden Mörder höreten/siengen sie an zu lachen/ und zu sagen: O! sihe da die Zeugen/welche den Tod de sienis gen/den wir die Tag hingerichtet/rachen

soffen.

Der Haus-Anccht hörte diesest zeiget es seinem Herrn an / welcher hingienge zu der Obrigkeit / die schickte so bald ihre Diener / welche diese Gesellen gefangen führten: Als man sie auf die Folter spannete/ bekanten sie so viel/ daß sie zum Tob verurtheilet/ und hingerichtet wurden.

Alidor begabe sich hierauf in einen Wald/ nahe ben Lyon, da viel andere Morder sich zu ihm begaben/ und erdache ten taufenderlen Bubenstück/ wie sie die Worübergehende berauben möchten: Unter anderen war einer in ihrer Gefelle schafft/ ungefehr zwankig Jahr alt/ der gab fich vor einen Stumen aus/ trugein Glocklein in der Hand/ sahe unterdeffen/ wo Belegenheit zu rauben vorfiele/ und Dienete also seinen Mordgesellen zu einem Merckeichen/ auf die Weise erfuhren fie/ob der Vorüberreisenden wenig oder viel waren, also begiengen sie viel Mord und Todschläge. Aber der vermennte Stum wurde erhaschet/ und lebendig ges radbrechet. Aber die übrige nahmen sich zu bessernwenig Urfach/fuhren nichts des sto weniger fort in threm verdammlichen Leben. 2118

266 Mord und Trauer Buffne.

Als auf eine Zeit Alidor durch einen Wald gienge/traff er an einen Laquen/ers fuhre nicht allein von ihm/daß er im näche ften Schloß daselbst wohne/ sondern das auch defmals die Edelfrau daheimwenig Leut ben sich hatte: Darauf nahm et zwolff seiner Raub Gesellen zu Pferd mit 14/ kam ins Schloß/ und begehrte die Edelfrau folte zu ihm kommen / dann et hatte was mit ihr zu reben: Alls ihn die Edelfrau sahe/mennte sie/es ware einvornehmer Herr/hieffe ihn willfommen/hieft fie mit Gesprächen lange auf: Die Edel frau aber bittetihn/erwolle absteigen/in ihren Saal gehen/ und ein wenig ruhen, welches er dann so bald thate; Und als et mit zween Gefellen hinein gegangen/wirk ckete er denen/sie solten die Thur des Los faments/ darinnen die Edelfrau mit einct ihrer Tochter/soungefahr sechzehen Jalt altwar/zumachen; Hierauf nothzüchtige ten sie Mutter und Tochter / wie sehr sie davor baten / und schrecklich zu schregen anfiengen: Ja nach begangener Schand swangensie die Mutter / daß sie ihr Sile ber Geschirz und Geld mustezeigen/ web

Mesallessie mit sich nahme/und nachdem Mesolche Schand begangen 4 auch den Thurhuter sodt geschlagen hatten/sasten Nem unter und Sochter hinter sich auf ihre Pferd / führeten sie in ihren Wald / und als sie alle einer nach dem andern ihre Unsucht getrieben/sühreten ihrer vier sie wiesder des Nachts nahe ben ihr Schloß/daman sie bende Morgends todt funde.

Alls der Juncter folches von feinem lies ben Weib und Cochter erfuhre/wurde ex Darüber so betrübet/ daß man mennet/ ex wurde vor Hergenleyd sterben: Doch nahmer ein Derk/die zugefügte Schand und Tod seines Weibs und Tochter zu rachen/und fotte es koften But und Blutt und nachbem er sich mit Vorrath wohl versehen, begibt er fich auf den Weg mit drenssig wohl-berittenen Personen / und nachdem er nun den Ort/ da sich solche Dieb hielten/ augetroffen/läßt er ihn und geben/ und überfällt fie unverfehens. Die Morder aus Verzweiffelung ruften sich au Pferd / wagen fich mitten unter fies nachdem sie ihren Ort lang verthaidigete aber ferners ju schwach sich befinden, sab piren

viren sich etliche mit der Flucht/ etliche wurden auf der Wahlstatt todt geschlagen/etliche gefangen/und geradbrechet.

Hernach begibt fich Alidor wieder um Parifi auf eine Zeitgar fpat/ und trifft an eine schöne junge Burgers: Frau/ welche? wieder von dem Reld/dafie ein Sauß hat/ in die Stadt wolte gehen/er sihet/daßer: gar allein bey ihr/ unterstehet fich/ diesele bigezu nothzüchtigen. Sie stellet sich/als wann sie seines Willens wolle geleben/ bittet ihn/ er wolle sie doch an einen heims lichen Ort führen/ daß niemand darzu fomme/ welches er thut/ steigt ab von seis nem Pferd / indem er sie nun ben dem Urm führet / und sich gar freundlich bep ihr machet/ kommen sie zu einer tieffen-Stein Bruben: Dafibet Die junge Frau ihren Portheil/alser sichsamwenigsten. versihet / stossetsie ihn hinein / daß er ein Bein bricht/kan auch nit wieder heraus/ bif die Obrigkeit/ welcher sie es geklaget/ ibn herauszeucht; und nachdem er examis nirt/und alles bekant/last sie ihn zu wohl perdienter Straff lebendigradbrechen.

XXXII. Wie

### XXXII.

# Wie ein Marckschreyer ben andern mit Gifft vergeben.

Schaben ; wen Marckschreper/Guak. falber oder Empyrici, wie man diefes Geschlecht nennet/ wegen ihres Orvies tansoder Mithridats mit einander certiret / und einer für den andern das Præ haben wollen. Sie fordern einander aus/ um die Tugend ihrer Medicin einen gegen ben andern zu probiren. Tagzur Probewird veraccordirt und fest gestellet / da bann ber eine bem andern alle die schärpstesten Gifft / dieer zu fins den gewuff, bengebracht/ welcher aber durch Krafft feines Theriacs/ wiederum davon entlediget ward. Dieser nun brauchte nicht grosse Mühe/um viel Gifft zu sammlen/ seinen Widersacher damit ju überminden und aus den Weg zu raumen: Er hatte eine Rrote/ die ergriffe er vornen ben dem Ropff, und befahl seie nem Antagoniften den Mund ju offnen. Nachdem folches geschehen, bielt er ihm ben

Mord und Trauer Sihne.

den hintern Theil der Krote an das auf gesperrte Maul/ pfette sie starck mit der Zange/wodurch das erzonte Unzisser das Gifft mit Gewalt dem verwegenen Menschen in Hals sprügete/ und ihn geschwind hinrichtete.

### XXXIIL

## Cheleut Untreu gegen eins

SPitamenes, ein Persischer Herr/liebte seine Gemahlin über die massen / und führete sie allenthalben mit sich/als er vor dem Alexandro fliehen muste. Da sie nun der Unfall halben ermudet/rathet fie dem Mann / er foll ein Ende machen feb nes Fliehens/ dieweil er doch nirgends por Alexandro die Länge möchte sicher fenn/ und derohalben des Alexandri Gus tigkeit sich vertrauen, die er allbereit ere fahren hatte. Solche Rede hielt Spitamenes verdächtig / mennte / er wurde von seiner Gemahlin verrathen, als die ihrer Schönheit halben verhoffte benm Alexandro Plas zu finden, ergreifft da per im

Missed by Google

TYL

her un Born fein Schwerdt/hatte fie auch gerödtet/ wann nicht ungefehr ihre Bru der darzu kommen waren: Jedoch hies er fie aus feinen Augen zu gehen; bernach aber bedacht er sich eines andernyund fagt zuihr/ fie foll ihm dergleichen micht mehr rathens fondern mit ihm Glück und Uns gluck ausstehen/ bann ber Tod ihm leiche ter wares als daß er sich ergeben solte. Das Weib entschuldigte sich hoch/ was sie gerathen hatte / ware aus getreuem Hergen geschehen / wolte gern hinfuro ihm gehorsam sepn. Hiemit war er zu frieden, und ließ eine Mahlzeit zurichten, ben welcher als er sich mit Wein und Speife ju viel überladen / und darauf in einer harten Schlaff gefallen / hat das Weib ihm / mit einem Schwerdt das Haupt abgehauen / und solches ihrem Rnecht/ber hierum Wiffenschafft hattes zugestellt; und ist mit solchem in das Mas cedonische Läger gegangen. Und als sie bor dem Ronig Alexander in ihrem blw tigen Rleid gelaffen worden/ und er/ was fich begeben, verstanden/ist es ihmzwar lieb gewesen, daß dieser Berrather und Bers Mord und Trauer Biibne.

perloffener Mann/ der mit seinen Dahis ihm noch viel Ungelegenheit machen köndnen/ aber ein solcher Mannstnen/ aber ein solcher Mannstner/ Mord gestelihm nit: ließihr sagen/daß sie zur Stund aus dem Läger sich wegmachen solte.

Da die Schthen 8. Jahr Krieg in 26 ia hatten geführt, verdroß ihre Weiber diß lange Abwesen ihrer Manner / und befreneten fich mit ihren Anechten. nun die Scothen wieder fomen/fetten fich Die Anechte gegen ihre Herren/und friege ten mit denfelben, bif die Berren ermah. net wurden/ingedenck zu fenn/ daß sie nit mit Feinden / sondern ihren leibeigenen Knechten zu kampffen hatten/und daß fie nicht Waffen/sondern Ruthen/Stecken und Geissel wider sie gebrauchen solten: welches auch angangen/und die Anechte/ so vorhin mit dem Schwerdt nicht konten bezwungen werden / die wurden durch Furcht der Streich überwunden/ und in Die Flucht gebracht, und die man ereilen und fahen konnen/ans Ereut geschlagen. Die Weiber/solhnen nichts guts bewust, jum Theil sie sich selber erstachen und ers bangeten. XXXIV. Ebes

### XXXIV.

### Chebruch so wohl von Mannern als Weibern begangen/ samt deren Straff.

DM Jahr 1610. hat in Piemont ein Herr gelebet/ welcher in Erfahrung komen/daßsein Shegemahl/geboren aus mittelmässigen Geschlecht/ die er nach seinem Belieben gehenrathet/ die Shr Got tes/ die Shr von ihrem She Herrn erlang get/ ihre selbst eigene Shr in Vergessens heit stellete/ und so leichtsertig wäre/ daß sie das Haus/ Rammer und Shebette ihres Herrn und Mannes / durch öffstern Shebruch mit einem Sdelmann/seinem Nachbarn/ der sie so bößlich verstühret/ besudelte.

Alls er sie nun gerne alle bende ergreife fen wolte / damit sie nicht läugnen / noch sich entschuldigen könten: hat er endlich nach vielen Räncken diesen ausgesonnen: Er wolte ihm lassen ein Päcket Brieffe bringen / darinnen sein Fürst ihn nach: Dof forderte/daß er von dar eine Reise in

3

Francis

1741 Mord: und Troner Pihne.

Franckreich thun / und esliche Zeit das

selbst verbleiben solte.

Er zeigete diese Schreiben seinem Germahl/ verharrete ben ihr noch einen gansten Tag/stellete sich sehr freundlich gegen sie / und offenbarete ihr mehr von seinen: Sachen / als er vorhin jemahls gethandatte:

Er ließ ihr fein Geld/Rleinod/ und als the was er köstliches in seinem Hause batte / nebenst dem Schüssel zu seiner Schaf Rammer: Und nach einem sehr: bebreichen Valet-Segen/ zog er mit als

ler Bereitschafft davon.

Auf den Abend kehret er ben seinem Berwalter einem ein: welchem er sein Unglück und Fürnehmen entdeckete

Anterdessen hat das lose Weib ihren Ehebrecher holen lassen / und in eine Kamer verschlossen/da sie ihre Schande weiterverübeten. Der Herr/nebensississen Weiterverübeten. Der Herr/nebensississen wie Weitervalter und Kamer Diener/die wohl mit Gewehr und anderer Nothe wendigkeit versehen / nahet ben eingesaltener Nacht zu seinem Schloß: daselbstener Nacht zu seinem Schloß: daselbstenen Bich der Werwarter

D'erkennen / und fagte : Er hatte ein Schreiben, daran seinem Herrn sehr viel Belegen/ das muste er eilfertig der Frauen

übergeben.

Der Thorwarter macht diefer wohlbes kannten Person auf und alsbald giens gen fie alle dren hinein. Der Herr gebot Dem Thorwarter/ daß er gang still ware/ und alsbald eine Fackel anzundete: Und giengen gleiches Weges auf Die Herren Frammer id: an welcher ber Verwalter anpochete.

Einaltes Weib/fo Diesen Chebrechern für eine Kupplerin dienete/fraget ohne Eroffnung / wer da ware? Ich bins/ antwortete der Verwalter: Ich bringe meiner gehietenden Frauen einen Brieff bon meinem Herrn: welcher in seinem schnellen vorbepreisen mir anbefohlen/ daß ich ohne Werzug denselben überant worten solte:

Die Frau so truncken von ihrer Leicht fertigkeit war/ sprach zu der Alten: Rebe met den Brieff an der Thur, baffer nicht herein komme: und ich will sehen/ was darinnen stehet. Als die Alte inwendig

176 Mord- und Trauer-Buhne.

aufmachte/ward sie mit Ungestümm zur Erden gestossen. Da gieng der Herr und die andern bende mit ihren Waffen in Händen/hinein: und ergriffen sie na

cket und bloß in ihrer Schande. Das Volck im Schloß ward eilend

herzugeruffen; der Herr aber machte feis ner Schand, Gemahlin in aller Gegette wart einen schweren grausamen Procest und verurtheilte sie/daß sie ihren schändlie then Chebrecher mit ihren Handen folte aufheneken und erwurgen: welchem man Urm und Beine mit ftarcken Riemen ges bunden hatte. Als das Urtheil gespros chen/ ließ der Herr einen groffen Ragel vom Wagen holen/ in einen Kammers Balcken einschlagen / und eine Leuter bringen / darauf zwang er die Chrlose/ daß sie ihrem Chebrecher einen Strick muste an Half legen. Und weil sie in dieser Execution Hulffe bedürffte/ward die Rupplerin verurtheilet/ihr Benstand zu leisten. Diese zwen henckten und erwürgten den Ungläckseligen.

Nach dessen Tode der Herr das Bett und alles Gerathe des schändlichen Shes

bruchsz

District by Google

bruches und die andern Mobilien in der Rammer anders wohin zu tragen befahl: und ließ nicht mehr darinnen, als so viel Stroh/ daß die zwen Hunde darauf lies gen funten.

Er verordnete / daß der aufgehenckte Leichnam daselbst bliebe / und die zwey Weiber ihn bewachten/ bif der Bestanck fie ersticket hatte: er ließ alle Fenster und auch die Chur zumauern/ ohne ein enges Loch / dadurch man ihnen Wasser und Brod zureichete: 288 fie etliche wenige Tage in diesem Gestanct ohne Erost blies ben waren: wurden sie vom Schmerk und Vernveiffelung überwunden / und endeten also ihr elendes Leben.

Im Jahr 1528, hat fich in Riminio, einer Stadt in Komania, eine denckwürdige Geschicht begeben. Eine junge Damoiselle henrathete einen als ten Edelmann: Und darauf vergaß fie ihrer ehelichen Pflicht/ und trieb schand lichen Shebruch mit einem jungen Ed manne selbigen Ortes / mit Namen Pandolphus. Solchen ihren schänds lishen Sandel trieb sie / durch Unters hallos

198 - Mord: und Trauer-Biline.

handlung einer Rammer Magd ichrer

Kupplerin/ zwen ganker Jahr.

In der Kammer dieses gottlosens Weibes stund ein geoffer Kasten, darinsten sie theils ihr Geschmeide und Geldwerschlossen hatte: darein verkroch sich der Huren, Jäger/ so ofst 7/ als es gesschwind vonnöthen war / daß er sonst nicht entrinnen kunte. Und dieser Kasten hatte ein heimlich Lusteloch/also daß Pandolphus bisweilen lang, darinuen verschlossen bliebe

Endlich begibt sich/ daß die Göttliche Gerechtigkeit diese Ehebrecherm begink zur Rechnung zu fordern durch eine schwere und unheilsame Kranckheit : int welchen/ ob sie schon sichwon dem Aersten verlassen sahe/ blieb sie doch/ was ihre Geel anlanget/ so leichtsertig/ wie vorzhin: Ließ dieserwegen noch heinlich ihren Buhlen zu sich holen. Alls nun zur Mitternacht ihr Mann zur unversehensten den Kasten/ und schloß selber leise zu. Da ward das Weib von einem graussen werd das Weib von einem graussen

٠.

Digital by Google

fursen Rede/ ihren Mann gar bemüthiglich um etwas zu bitten/und erlangter vaßer ihr init einem End zusagte/er wolte es ihr nicht abschlagen. Die Bitte war dieses/ daßer doch den Kasten/ den sie ihm zeigete/ wolte lassen in ihre Grabess Srufft/neben ihren Sarck seigen: und daß er gang und gar nicht wolte hinein sehen/ noch zulassen/ daß jemand/er sen/ wer er wolle/ mochte hinein schauen: Sie hätte etliche Geräthe und Mobilien darinnen/ welche sie nicht wolte nach ihr jemanden brauchen lassen. Dieses sagte ihr der Mann zu:

Der geme Pandolphus hörte diese schröckliche Worte / daß er dannenhero wohl tausendmahl seine Ubelthaten und kine Shebreckerin versluchte / welche in wenen Stunden darauf ohne Bukund Bekantnisihrer schweren Sunden starb: und wolte densenigen mit ihr zum Todes schleppen welcher ihres schandlichen Lees

bens Geselle gewesent

Nach ihrem Tode, als man das Bes gräbnis bestellete, wolten etsiche Freunde und Verwandten, man solte den Kasten in

Dalland by Googl

280 Mord: und Trauer-Buhne.

im Saufe lassen, oder zum wenigsten ihn aufmachen und besichtigen. Aber der Schemann wolte seine vestigegebene Zusage nicht breehen, sondern verhinderte die Eröffnung, und ließ den verschlosses nen Kasten auffassen: welcher, nach vers richteten Leich Teremonien, nebenst dem Sarck in die Grufft eingesencket ward.

Oben drauf ward geleget ein groffer Grabstein/doch unvermauert/diemeiles schon Nacht war/ und man folgenden Tages solches besser zu verrichten ges

dachte.

Der elende Pandolphus, welcher in der Kirche St. Catalde hatte singen hören, machte nun die Rechnung, er müste in den Kasten sterden: Und indem er sich darinnen umwendet / fühlet er etliche Säcke voll kostbares Geschmeide: Aber dagedachte er weder an Gold und Sikber sondern richtete sein Gemüthe auf andere Gedancken: wenn ihm doch Gott wolte von neuen Ausschub geben, und verzeihen, was er bisher gethan hätte.

Ein Junger Gesell in diesem Haus, welcher wuste, daß die Werstorbene tost

liche

liche Sachen in diesem Kasten hatte/war begierig nach einer guten Beute: und fand Mittel/ wie er des Abends wischen zehen und eilff Uhr könte in die Kirche S. Catalde komen: darinnen der Verskorbenen Grabstätte war.

Mit Sulffe seiner zweien Gesellen hub er den Stein weg/ und sieng an den Rasten aufzubrechen/und zu öffnen/in Mennung/eine gute Beute davon zu tragen.

Pandolphus fassete eine geschwinde Resolution ben dieser wunderbaren Bes gebenheit / richtete sich auf/ und sprang aus dem Kasten, mit einem folchen Ges schren, daß die andern meineten es ware ein Teuffel / und lieffen eilends davon. Pandolphus, daß er sich besser bekennen mochte / jundete eine Rergen an / durchs suchte den Raften/ und beladete sich mit Weiber Schmuck/Rleinodien und Gels de / das er da fand: darnach machte ex fich davon / und lieff durch die Klostere Warten in sein Hauß: nachdem er den Raffen wieder zugemacht, und den Gras bestein an seinen Ort geleget. Goulart. ex Histor, Italiæ.

27

Eine

182 Mord: und Trauer Bubne.

Eine schöne und ehrliche Fran hatte einen tapffern Edelmain zur Che: dies selbe ward von einem andern vom Adel in der Nachbarschafft/der ihres Cheheren guter Freund war/ in Unehren angespros chen/ und versuchet. Sie/ ale ein zuche tiges und fluges Weib / schlug dieses schändliches und unbilliches Fürnehmen aus. Der gottlose ungüchtige Gesclie f meit er abgewiesen worden/ bachte sich an ihr zu rächen durch seine schändliche Vera leumdung: gieng hin/ und fagte ju ihrenn Cheherin/ wie daß ein ander Edelmann/ sein groffer Freund / mit seinem Wibe subielte: Er konte aus sonderbarem Respect und Shren ihme solch groffes Laster nicht verbergen.

Der Chemann/der solches leicht glausbete/sieng an sein Weib übelzu tractiren/daß sie gezwungen wurde (nachdem sie lang Gedult getragen) sich zu ihrem Vetster einem zu begeben: dennoch aber sagte sie nichts von dem Verläumder/daß er ihr hätte Unzucht zugemuthet / wiewolf solches zu ihrer gerechten Sachen dienem können. In diesem ihren Elendund Unzucht

Dig zed by Goog

Multiward siefranck 11 und beschloß ihr

Den jerige vom Abel / welchen ber Wittmer in Berbacht hielte, daß er mit finem verstorbenen Weibe Chebruch getrieben, ward über etliche Zeit hernach etsuchet / wegen einer Abelichen Jung. frquen/fo dem Wittwer auch verwandt/ daß er diefelbe folte jur Che nehmen : Er aber entschuldigte sich er ware impotens und zum Cheffand untüchtig. Freiches auch die lautere Wahrheit war: 2118 Dieses auch vor den Wittwer kam, thate er seine Augen auf/ aber zu spat / und fabe baffein Weib falldlich ware angegeben/ und imbillicher Weise von ihm tractiret worden, und daß sie unschuldig geftorben mare. Der Edelmann / Der Berleumbber/ als er merckete/baß feine Bogheit entdecket und weit fein Gewife fen ihn prinigte/ gieng zu dem Wittmer in fein Daus tratt für ihm erzehlete feinte Begangene Missethat, bat dekwegen des muthig um Verzeihung, stellete sich ihm zur Straffe dar / und præsentirte ihm einen Dolchy daßer damit Rache an ihm ben

uben solte. Der Wittwer wolte solche Execution nicht verrichten. Da bat der Verleumbder/ man wolte ihm doch zu trincken geben. Man brachte ihm Wein in einem Gefässe: da zog er alse bald ein Papier aus seinem Schubsack/ darinnen ein starcker Gisst war : der streuete er in den Wein/ soss es aus/ und starb geschwinde/ indem er von der Ges walt- des Gissts ersticket wurde. Die Gerichten des Orts versolgeten den Wittwerüber dem Tode des Verleumbs

ders/versicherten sich seiner Person/und examinirten ihn.

Weil er dann wegen kines Weibes Unschuld / und seiner an ihn verübeten Unbillichkeit Gewissens, Angst führtet / und erkennete/daß er an ihrem Zode Urssach gewesen: bekandte er / er hätte den andern mit Gifft getödtet: Auf dieses sein Bekandtniß und andere Umstände folgete ein Urtheil / damit er zu frieden/ und wurde ihm der Kopff abgeschlagen. Sein Sohn/sodamals ben der Execution noch jung war / als er zur Discretion und Verstande kommen/ und von der

ber Sachen Verlauff und Unschuldzeines Patters berichtet worden/ gab eine Supplication ben dem Parlament zu Parifiein/ daß ihm doch möchte verstatetet werden/ wegen des Urtheils und der Execution seines Vatterszu appelliren: welches er dann erlangete. Und nachs dem er ihm einen Curatorem bestättigen lassen; ist der Verstorbene durch einen Abschied gerechtsertiget / unschuldig erskandt/ und sein Sohn in seine Suter und Shren eingewiesen worden. Simon Goulart. lib. 3. Histor. Admir.

In einer wohlbenahmten Stadt in Franckreich/hatte Opilezein neuer Edels mann/ einen Rittmeisters Dienst durch seine Tugend erworben/ und mit seinen Reutern dem armen Bauersmann viel

Mberlast gethan.

Nachdem nun der Krieg und sein Beutel ein Loch gewonnen / hat er sein übelserwordenes Geldlein nicht wol ans gewendet/bemühet mit der Nüssiggänger Alrbeit / und verliebte sich in eine Kaussemanns Frau / Anacleta genandt / bes schwaßte sie auch endlich zu seinem Willen.

Er vergnügte sich nicht mit der Besseller etung des Shebruchs / sondern rahmte sich seiner Laster / als einer tapsfern Jelsden Lugend / daß es dem Raussmann zu Ohren getragen wurde. Wie nun die Schamhafftigkeit unter den Lugenden den Litel der Shre sühret / also hat die und verschämte Hureren den Litel der Schambe/ und wurde der gedultige Hanren und ter seinen Gesellen so spottlich durchgezongen / daß er sich entschiosen zu sterbenz oder diese Schmach zu fachen / wonicht an dem Rittmeister / für dem er sich sürchtete / jedoch an seinem Weibe / die seiner Wrauworte lachete.

Der Mann wolfe ihr das Gelächter mit Maultaschen vertreiben / sie sagte shm aber ind Angesichte: Winder en sie anrühren/so wolte sie ihm Arm und Beim

entzwen schlagen lassen.

Diese Worte machten seine Gedultrasend / daß er ihr die Hand auf den Mund legte/daß das Plut heraus sloß/ und setzte darzu/daß er sie und ihren Unhang noch anderst strieneln wolte/wenns sie von ihrem Schand-Leben nicht nache Insen wurden. Anaciera entschlosse ben the/sich durch Opile zu rachen: weit er se aber nicht heprathen wolte / begehrte se ihres Mannes Tod nicht/sondern wol te ihm nur eine Furcht einjagen/und das Wambs mit Prügeln verbremen lassen/ wie ihr dann der Chebrecher gern zu wilk sahren versprochen.

Alls nun diese behde einander begegneten/ bricht Opilain harte Worte heraust und bedräuete den Lauffmann bay i wanner sein Weib mehr schlagen wurdet wolte er ihn (wie sener Spanier sagte)

so Eleinals den Uhrfand zerhauen.

Dieses Degen und jenes Ellen waren Angleiche Zöaffen / und jemehr gelinde Worte er gab / je härtere Antwort ers folgte / daß sich auch Opile lestlich vers nehmen liesse: Wann du mich in deinem Chebette soltest schlaffen sinden / so wurd dest du das Hern nicht haben / daß du mich soltest aufwecken dörffen: weil du dich auch vernehmen lassen, suhr er fort, durwoltest mich striegeln: so glaube mur, ich will dich zuvor abwischen, daß du des Striegels vergessen sollest. Und daß dieses 188 Mord, und Traner-Buhne.

dieses sein Ernst/erwiese er mit der That/ und zog einen Prügel unter dem Mantelhervor/damitwolte er ihn abwischen und puken.

Eudoxus aber wolte dieses Holk Ses gens nicht erwarten/und nahm die Flucht? Opile rühmte sich / daß sein Feind das Feld räumen mussen / und unterliesse nicht/die Anacletam heimzusuchen/ und

den alten Handel zu erneueren.

Eudoxus flagte es seinen Freunden, und bat sie um Benstand / weil es eine Rache/ die in Rechten zugelassen wäre. Als nun Opile und Anacleta bensame men waren/ Eudoxus aber / der fich mit feinem Beibe verglichen / fie befto beffer in das Neg zu bringen / stellete sich / als ware er eine Reise über Feld angetretten: fande sich unerwartend in seinem Hause/ und suchteswas er lieber nicht nicht finden wolte. Seine Freunde waren gewaffnet mit ihm / des Opile Degen und Pistolen kamen in seines Feindes Hand / ehe er erwachtete: Und als dieser Lowe so viet Bewaffnete um das Bette sahe/wurde er sedultis/ wie ein Lammy und alfobald mit

Retten gebunden/ welches der Frauen Geschrey und Fürbitte nicht hat verhind dern können. Eudoxus war an seinen Shren beleidiget: sein bestecktes Shebett, wolte er mit Blut abwaschen, und zwar angedräueter massen: Liesse also dem Opile einen Strohwisch in die Hände geschen/ und nothigte diesen Shebrecher/ daß er ihn/ wie ein Pferd/abwischen muste.

Als folches geschehen/ laffet er ihn auf Den Bauch in das Bette legen / bindet ihm Sande und Fusse an die vier Bettseue len, und striegelt ihn darauf mit einer sehr geschärften Striegel / die er mit langen Zähnen darzu hätte bereiten lassen: und Dergleichen thate er auch seiner Shebres cherin/ daß sie bende in ihrem Blut mit gank zerfleischter Haut hart gestriegelt wurden / ohne Erkanntniß ihrer Suns Den/mit aller Zusehenden Abscheu/ (wies wol Opile gegen den Abend / und Anacleta den folgenden Lag erft) mit jame merlichen Geschren verschieden/ale zuvor der Blut-Richter darju kommen / und bon ihr die Bekanntniß ihres Werbres chens angehöret batte. Eudoxus wurde iwat

Mord und Trauer Buhae.

zwar an dem Leben nicht gesträffet; well er aber die Rache gar zu tyrannisch versübet/ist er des Landes verwiesen worden. Harsdörffer in den Philosophischen Ers

quick Stunden.

Ein Ungarischer Stelmann hatte einen in seiner Rammer ergriffen/ der mit seinem Weibe wolte Shebruch treibens den warff er in das Gesängniß/und wollte ihn Hungers sterben lassen. Damit er ihn nun desto hestriger peinigen mochte/ließ er ihm einmal über das ander ein gebraten Huhn für die Nasen halten/ das mit der Geruch von demselben seinen Appetit erregete / und der Hunger destograusamer würde.

Als er in solcher Pein ganker sechs Tage gew sen/ hat man ihn am siebens den besichtiget/ und besunden/ daß er das dicke Fleisch an benden Armen wegs

gefreffen.

Ranser Otto der Dritte/ hat ein unt treue/unkeusche/ darzu unsruchtbare Gemahlin / aus dem Königreich Arragos nien/ und war ihr Nam Maria, die sühs rete mit sich umber einen Jüngling in Krauens

Milled by Google

Frauen Rleibern i mit dem fie hatte alle Sage gu schaffen / bann fie ibn für eine Kammer-Magd gebrauchte. Solches erfuhr der Ranser, und nach dieses Sans bele Besichtigung, befand sich Die 2Bar. beit / Diefen Jungling ließ Der Ranfer les bendig verbrennen. Der Kanserin ver seihet er difimal ihre Untreu und She bruch: aber sie konte von ihrer Unaut nicht ablassen / und lag einem Grafen in Stalia / ben Mutina, der fein Cheweib hatte/mit-liebkofenden Worten an/ baß er ihren Willen thun solte / da er aber solches abschlug / verklagte sie ihn aufs hochste ben ihrem Seren / der ließ den Grafen unschuldig enthaupten. Des Grafen Frau trug ein glüendes Sisen! jum Zeichen seiner Unschuld. Da der Kanser solches sahe/ stillet er die Gräfin aufs beste er konte und mochte/schenckte ihr viet/darzu vier Schlösser / seine une juchtige Gemahlin aber ließ er verbrene nen, Cuspin. fol. 275.

#### XXXV.

Non erschröcklichen Ubelsthaten Franciscus de la Vigne.
welcher zu Lyon hingerichstet worden.

Mes auf ein Zeit der König zu Fontainebleau war/ begibt es sich/ daß ein junger Herr / von den vornehmsten am Königlichen Hoft von Parif auszeucht/ in Mennung/zu Threr Königlichen Majestät zu ziehen: Alls er aber einem Wildnachreitet/ kommt er so weit von seinen Dienern/baß er in dem Wald fich verire ret / und es unversehener Weise Nacht wird: Indeme erfihet er ein fleines Baus ern Daußlein/reitet zu demfelbigen/ und als er zu dem Bauersmann kommt/ bit: tet er/er wolle ihn die Nacht herbergen/ der Bauer nimt ihn auf in sein Sauß lein/ in welchem feche Menschen waren/ der Bauer / sein Frau/ sein Sohn/ seine Schnur / und ein Knecht / wie auch ein fleines Tochterlein.

Hierauf steigt der Herr von seinem Pferd/gibt es dem Anecht/und setzet sich bev ben das Feuer/bis man ihm etwas zu essen gebe/ und dencket nicht/ das ihm etwas Ubels begegnen solte. Die Leute aber/ weil sie sehen/ daß er stattlich gekleidet/ dencken/ es muß ein reicher Mann/ und eine gute Beute vor sie senn/bereden also sich miteinander/wie sie ihn todt schlagen/ und Kleider/ samt allem ben sich habene

Dem/bekommen mögen.

Rachdem er zu Nacht gessen/ beckent seihm ein Bett in der nachsten Kammer/welche ein schlechte Thur hatte: Indem aber die Tochter oder Schnur im Hause ihren Geschäften nach auf und abgehet/ höret sie etwas von dem bosen Anschlag/ und weil solcher junge Herr ein schöne ansehnliche Person war/dauret es sie im Berken/ daßer so schändlich um sein Les ben soll kommen/ und als unterdessen der Sich bereden/wie sie ihm das Liecht ausblassen wollen/zeucht sie ihn auf eine Seiter und erzehlet ihm den Anschlag.

Der wurde darüber sehr bestürgt / bestinnet sich eines bessern/ und gedencket/ er wolle sein Sofnung auf Dtt allein sezens

im Falls

194 Morde und Trauer-Bahne.

im Fall/er solte angetastet werden/sich lies ber tapfer wehren/als die Flucht nehmen/ und doch darüber erschlagen werden.

Derhalben lässt er sich in das kleine Rammerlein weisen/nachdem er die Thür hinter sich zugeschlagen/zeucht er ein zims lich grosse Lade/ welche in der Rammer war/ für die Thür/spannet sein Rohr/ les get seinen Degen zur Hand/ und wachet/

ju sehen/was erfolgen werde.

Alls nun der Bauer mennet/der Berr/ bom Reisen und Jagen mud/wurde nunmehr eingeschlassen senn/schleicht er alle gemach für die Thur / und mennet bie Kammer aufzuthun: Alls es ihm aber nicht will angehen / ruffet er dem Herrn zu/ er soll ihm aufthun / dann er wolle aus einer Laden ein Decktuch holen/ baß er es überdecke. Der Berr aber fagt/ich rube/ und will dir für diesesmal nicht auf thun, als es der Bauer höret, macht er sch urnük / fånget an zu rasen und zu schrepen/spricht: Man wolle ihn in seis nem eigenen Hauß pochen und truken. Hierauf komt der Bauer und Knecht und wollen sie auflauffen.

आह

Als nun der Herr in aufferffer Mothe mit er sein Robe / und erscheust den Bauren und ben Rnecht/laufft auch bem Sohn nach / aber er macht fich enlends Davon. Aber das ungewöhnliche Be tummel erwecket die benachbarten Dies ten/ welche kamen/ und umringeten das Hauß/ und wolten den Morder haben: Der junge Herr lidte sich bif auf ben Morgen: Und als die aufrührische Rots te je langer je stårcker wurde / sagte er ihnen / wer er mare / drauete auch / er wolle sie alle hencken laffen/wann sie ihnt nicht die Hand in solcher Noth bieten? und zurück begleiten wurden: Und wann fie ihm nicht glauben wolten / solten sie zur Obrigkeit in den nächsten Flecken gehen.

Alls die Bauersleute horen / wie er ih nen so gewaltig zuredet/werden sie bewes get/daßfie es etwas wolfeiler gaben. Jes doch greiffen sie ihn/ und machen sich auf den Weginn nach Melan zu dem Obere sten zu führen. Hierzu kommen dieses Heren Diener / welche ihn am vorigen

Tag verlohren hatten.

196 Morde und Trauer-Bubne.

Ms solches der Obrigkeit angezeigt wurde/wurden des Bauern Mitgesellen nach ihrem Verdienst gestrafft: Das Hauß aber dieser Morder wurde zu Alschen verbrennet / die Tochter aber welche solches dem jungen Herrn entdes Set/reichlich belohnet.

Der entlauffene Sohn begab sich zu einem seiner Freunde / feche Meilen Das pon / und als auf eine Zeit Vetter und Bage/welche eine mannbare feine Toche ter/ und ein fleines Rnablein hatten/ auf pen Marck gen Corbeil gegangen / und er ihm einbildete / sein Better muste viel Weld haben/ fest er an die Tochter / und erschlägt sie mit ihrem Bruder/suchet das gange Hauf aus/und nachdem er etliches Geld funden/laufft er davon in den nache sten Wald / als er aber hernach erfahi ren / daß sein und seines Watters more derischer Anschlag durch sein Weib ent becket worden/wuste er wol/ daß es nicht rathsam für ihn senn würde/ wieder zu seis nem Weib zu ziehen / und wurde ihr ers laubet/ sich anderwerts/an wen sie wolte/ zu verheprathen. Nun begibt sichs/ Das

daß ein alter vom Adel fle jur Ghe Bei gehrte/ welches ihm auch wurde zugefagt. Als es ihr swar besser als suvor gienges ihr Juncter aber ein wunderlicher Kopf wars vergasse sie ihre Ehres und mache fich mit seberman gemein; Und als sie gewahr wurde / daß ihr la Vigne sich in einem nicht weit abgelegenen Ort aufs halte/ bekamfie ein Luft ihn zu fehen/ pra-Eticirte auch so viel durch ihre Rammers Jungfraus daß er heimlich zu ihr kame.

und in eine Lade verbarg.

Es begab sich nach etlicher Zeit / daß die Göttliche Gerechtigkeit ansienge die se Chebrecherin durch eine unheilsame Schwachheit zur Rechnung zu fordern und wie sie von Aerkten/ also wurd mehe ihre Seel mit Erost verlassen, und wegen ihrer begangenen Sunden geangstiget/ und als auf eine Zeit der Edelmann zu ihr wolte, und la Vigne nicht wuste wo hinaus / verbarg er sich in solche Lade; Sie aber bate ihren Junckern / er wolte ihr mit einem End bekräfftigen: daß er nach ihrem Sod neben fie wolte begraben die Lade / auch selbige nicht besichtigen lassen.

198 Motheund Trauer-Buhne.

lassen. Dann sie habe darinnen solche Dinge/ daß sie nicht wolte / daß einkis ger Mensch dieselbige solte gebrauchen/ welches ihr Juncker ihr steisf und vest verhiesse.

Der Juncker/weil er es so vest verheif fen/ließ/ nachdem er sein Weib ehrlich begraben lassen / die Lade auch in das Grab seigen / und einen grossen Stein Darauf legen/doch wurde das Grab nicht par zugemauret / und solches solte den

folgenden Zag geschehen.

1 : 13

Indembegibt sichs/daß ein Junglingsbon den Haußgenossen der Abgestorbes
nen/welcher verhoffet in solcher Laden gus
te Beute zu sinden/des Albends in die Kirs
che komen/ der hebt mit seinen zween Ges
sellen den Stein auf/ die Lade auszubres
then. Und als sie den Decket aushebens
sasset ihm la Vigne ein Hers/ stehet aufs
sanget ein solch Geschren ans daß die ans
iden mennen se sen der lebendige Teufs
tels und laussen zur Kirchen hinaus.

Als la Vigne wieder zu sich selber komernen/besücht er die Lade/steckt ben sich das Beld/so er darinnen sindet/gehet hinaus/

mo

Men = eroffnete

und begibt sich in die Gegend der Stadt Lyon, trifft allda an einen reichen Edelman/welchem er für einen Anecht dienet.

Mun begab siche / daß fein Herr eine ehrliche Jungfrau/ welche über alle maß sen schön / aber doch geringes Stands war/lieb gewanne; Golches entdecket er seinem Knecht / daß er auf Mittel und Wege dencke/ wie er folcher moge mach tig werden: Aber die Jungfrau liesse ihr ihre Chre so wol angelegen senn / daffie ihm alles abschluge; als der Edelmann mit seiner Lieb von ihr nicht konte ablassen auch diesen Knecht/ welcher nach seinem Begehren that/ ben fich hat/ fihetler/ baß er ben nächtlicher Weil in ihres Watters Hauß fomt/reifft fie dem Batter aus fet nen Armen/ seget sie auf sein Pferd / und führet sie auf sein Land, But / da sie von ihm genothzüchtiget wurde.

Der Vatter macht sich in aller Eilnach Lyon, wartet auf den Gubernator, thut seine Klage/ und bittet/er wolle ihm die Hand bieten. Der Gubernator entdecket dem Vatter seinen Vorschlag nicht / schicket ihn wieder nach Hauß/

J 3

und

Mord-und Traner-Budne.

und verheisst / er wolle schon der Sachete Rath sinden. Und so bald er zu Mitz tag gessen/setzet er sich zu Pferd / nimt sich an / er wolle auf die Jagd reiten / zeucht auf des Sdelmanns Schloß zu/ und hältsich allda ein wenig auf/an einem

lustigen Ort.

Der Sbelmann / der nicht mennet/ daß der Weingartner so geherkt gewesen/ihn zu verklagen/schleustsse ein an einen Ort/da nicht bald jemand pflegte hin zu kommen: Gehet darauf zu dem Gubernator, heist ihn willkommen / beut ihm sein Schloßzur Herberg an/der Gubernator nimt sich an/als habe er ein sonberlichen Wohlgefallen an dem Gebau solches schönen Lusthauses / gehet durch das ganze Schloß/ besichtiget alle Ort und Ende/wie alles so schon gezieret/und läst ihm alle Gemach ausschliessen/sie zu besehen.

Endlich komt er in einen langen Saal/ darin ein verschlossene schöne Pfortwar/ nimt sich an/es gefall ihm besser dieses zu sehen/als das ander/und halte davor/daß er darinnen seine beste Sachen habe:

शाह

Leadby Google 4

Alls aber der Sdelman nicht gern solch Gemach offnete / dachte der Gubernator, es muste eben da senn/was er suchte? Bate derhalben/ ihm den Gesallen zu erzeigen/daß/weil er alles besehen/er solches auch sehen mochte: Der Sdelmann gab por / einer aus seinen Dienern sen gen Lyon, und habe den Schlussel mitgenommen: Weil aber der Gubernator anhielt se/zeiget er ihm an/daß da eine Hur sene/welche er nicht gern von jederman sehen liesse: Wann es aber ihm beliebe/wolte er sie ihm weisen. Der antwortet: Ja/das ist eben/das ich suche.

Der Sdelmann schleusst die Thur auf. Was geschicht? Die Jungfraus welche gar kleinmuchig aussahes als sie den Gubernator ersihets thut sie ihm ein Juffalls und bittet ser wolle ihr Recht schaffens wegen der Schand so ihr von dem Edelmann gewaltthätig wäre zugefügt

worden.

Hierauf läßt der Gubernator nach dem Weingartner schicken/ straffet den Stelmann ernstlich deswegen/ schlägt ihm zwen Mittel vor/dasteine daraus zu erweh 204 Mord- und Trauer-Bubne.

erwehlen: Entweder/ daß er den Ropff ihm zur Straffe lasse abschlagen/oder die Entsuhrete heprathe. Der Edelmann/ nunmehr gesangen/erklaret sich / daß er sie wolle ehelichen: Wurde also der Gubernator wegen dieses Urtheils hoch gestobet und geehret.

La Vigneaber/welcher schon zum vierztenmal der Straffe entgangen / bessert sich nicht; Albenun auf ein Zeit sein Herr mit den seinen gen Lyon gezogen/er aber allein im Schloß ben seines Herrn Frau und Kammer Jungfrauen war/suchet er Mittel zu ihr zu kommen: Bittet sie/weit ihr Ehemann nicht da sen / daß sie seines

Willens geleben wolke.
Die Fraustraffet ihn ernstlich mit Worten/dräuet auch/sie wolte es ihrem Bermanzeigen: Nichts destoweniger/als er sie einmal in einem abgelegenen Garzen antrist/ bittet er abermal sie wolle sein nes Willens geleben/als sie aber ihm ents gehen will/ ergreiffet er sie/siecket ihr ein Wischnich in den Mund/ begehet Unsucht mit ihr/ und schläget sie garzu todt/gehet hernach wieder in das Schloß/

ruffet einer aus den Kamer-Jungfrauen/ und ermordet dieselbige auch auf der Stiegen/ als aber die andere das Geschren höret/ und zu der anden will/ wird sie auch von ihm samt einer Magd erschlagen. Als nun dieser so viel Mord gethan/steckt er endlich das Schloß mit Feuer an: Indem er aber davon will/ greiffen ihn die Bauern/ und führen ihn ins Gefängniß.

Die folgende Nacht macht er sich wies der loß/ als es aber der Sdelmann erfähret/ set/ set er sich zu Pferd/ und läßtihn suchen/ aber umsonst: Endlich aber schieft sichs/daß er von des Weingartners (dem die Tochter entführet worden) Nachbarn gesehen wurde: Welches der Nachbar so bald den Weingartner/ und der dem Sdelmann zu wissen thäte. Der Edelmann nahm in der Eil seine Unterthanen zu sich/ folgten dem nach/ bis sie ihn endelich in einem Wald ergriffen: Wurde darauf gen Lyon geführet/ und nachdem er seine Mörd und Bubenstück bekant/ wurde er in Del gebraten.

XXXVI.

#### XXXVI.

### Der ungluckliche Schaß= Graber.

11 Mweit von Rom in einer Caverne vber Höhle ist ein groffer Schap von uralten Zeiten her begraben, und von des nen bofen Geiftern fehr befeffen. O Auri sacra fames! quid non mortalia pectora cogis. Odu Gold Hunger! wohin bringest und zwingest du doch die sterblis hen Menschen/schrevet der Poet. Dies fes von solchem hohen Werth an obge dachtein Ort verborgenes Gut machte inem mir wohlbekannten und verweges nen Menschen das Maul wasserig, und darnach zu schnappen / befande sich aber allein nicht fähig darzu/ weßwegen dieser eine folche Person zu finden sich bemüher tes welche mit dem exorciren umgehen köntes und dann ein paar Mitgesellens die nach dem Exorcismo in Ornbung des Schages Hülffleisteten; Wie dann dergleichen Gold begierige Brüder sich finden liessen, und fürnemlich zum bes (d) roos

Chworen ein verwegener Priester/ wels der ohne deme nach folden Schägen suchtes und alle höllische Beister zu band nen getrauete. Der Accord zwischen dieser Gesellschafft wird gemacht / und die Zeit in welcher man den groffen Schafz heben wolkes bestimmet. Man komt zu der Gruben/ gehet hinein/ setzet barein ein klein Lischtein / darauf ein ges werhetes Licht/ und neben daran einen Stuhl / auf welchen sich der Geistlicher feket/und denen weltlichen Gesellen Bei fehl ertheilet / sie sollen sich hinaus beges ben/ oben an dem Eingang der Höhlens und wann er ihnen werde ruffen/ so sollen sie hinein kommen. So bald nun diese Gesellen zu der Höhle heraus senn/ fangt der Geistlicher sein Exorcismum ans da dann bald darauf es gank still worden. Die von aussen warten ein halbe Stund! und schrenen drenssig bis vierzig mahl dem Priester su/ bekommen aber keine Untwort/welches fie bestürgt macht/und üble Gedancken erwecket. Endlich be enthschlagen sie sich unter einander/ und mischliessen sich in die Grufft hinein zu gehen;

Mord: und Trauer-Bubne. 206 gehen; aber mit der Tapfferkeit jener sieben welche an einem Spieß gegett bem Saasen stunden, und einer zum ans dern sprach: Hans gehe du voran, du bift em Bibermann. Nach einer ziem. lichen Disputation, welcher zu erst hins ein gehen solle / hat der Urheber dieser Saches ein Sachses sich wagen mussens deme die andern gefolget sind / da sie dann das Licht und Tischlein unversehrts den Stuhl aber umgesturget / und den Beistlichen auf der Erden mit umgedres heten Hals/ und weit heraus hangenden Zung gefunden; worauf diese sich nicht ohne Schrecken eilends davon gemachts

XXXVII.

wiederfahren können.

und die Lust zum Schak-Graben fahren lassen; dieweil ihnen em gleiches hatte

# Einbildung und deren Würckung.

211 Herkogen Busch in Brabant ward ein Spiel gehalten / daben etliche in Englischer Gestalt auftratten; etliche in teufsti

teufflischen Larven. Einer unter benfelbenward in dem Tangen und Springen von Anschauung einer jungen Damoi-selle entzundet: darauf begabe er sich wringend nach Hause / und wie er da war/ gang vermummet in grausamer Ges stalt/wohnete er seinem Weibe ben/und fagte: Er wolle ein junges Teuffelgen von ihr zeugen. In diesem Benschlaff ward die Frauschwanger: Aber fo bald sie des Kindes genesen/hat es angefans gen zu hupffen und springen / und sahe aus/ wie man pfleget die Teuffel gu mablen.

Ein Jud reisete des Nachts nach Hause / und entschlieff auf seinem Esel/ der ihntrug. Das Thier/ so den Weg wuste/ gieng über einen hohen Steg auf einem schmalen Bret: des andern Las ges bildete ihm der Jud die Gefahr/dara inn er gewesen / so tieff ein: und durch. Die Stärcke seiner Einbildungs-Rrafft stellete er sie ihm für Augen, daß er mit einem solchen Graussen und Schrecken geschlagen worden das er darüber starb.

208" Mord: und Trauer-Buhne.

" Ein Weib mennete, ffe hatte mit dem Brod eine Nadel verschlucket/ dannens heroschrije und beklagte sie sich/ als wenn He unerträgliche Schmerken in der Rähe ten fühlete: weil sie daselbst ware stecken Aber weil von auffen keine Ges schwulft noch Veränderung zu spühren war/ urtheilete eine fluge Perfon/ es was re nur eine Fantasen und Einbildungs die sie über einen Biffen Brod/ der sie im Einschlucken gestochen/bekommen: dans nenhero machte er/ daß sie sich erbrechen muste: Und warff heimlich in das/ was fie von fich gegeben/ eine frumme Navel. Dieses Weib mennete/ sie hatte die Nas del von sich gegeben/und ward geschwind von ihrem Schmerken entlediget.

Im Jahr Christi 1575. war eine Jungfrau zu Bassigny in Franckreich/ ben einer vornehmen Gasteren mit ander ren ehrlichen Leuten: Alls sie nun über dren Wochen zu etlichen von diesen Gasten fam/ sieng einer an Scherk zu treis ben/ und sagte: Mann hatte in derselben Gasteren an statt einer Rehekeule ihnen ein wohlbereitetes Hunds. Viertel vors gesetzt: gesetzet: und sie hätte so wohl/als die and veren/ihren Theil davon genossen. Es sen nun dieses wahr oder nicht / so em pfand die Jungfrau ein solches Graussen darüber/daß sie von dem Tisch ausstund/ und in Ohnmacht / stetiges Brechen/ Soncopen/ und so hefftiges Fieber siel/ daß man sie nicht kunte vom Tode er retten.

Im Jahr 1550. im Monat Augusto, sel ein Mann von Qualitäten und Mitteln/ein Advocat seiner Profession, in eine solche Melancholch und Verrustung des Gehirns/daß er sagte/und glaubte er wäre todt; dessentwegen wolte er nicht mehr reden/lachen/essen/gehen:

sondern blieb darnieder liegen.

Sein Weib ließ die Alerste zu ihm kommen/ die kunten ihn nicht überreden/ daß er das geringste hätte genommen/ sder etwas gessen oder getruncken/ sein keben zu erhalten: Gab allezeit vor/ er ware todt/ und die Lodten essen nichts. Endlich war er so schwach/ daß man von einem Lag zum andern alle Stunden sich seines Endes versahe. Aber durch Mittel

Drord, und Trauer-Buhne.

Mittel eines seiner Verwandten/der sich vor todt zu ihm in seine Kammer ließ tragen/kam er wieder zu sich/ und ist von seiner Einbildung entlediget worden.

Ein gelehrter Medicus erzehlt von einem Edelmann zu Siene in Welschland: derselbe habe ihm vorgenommen/ er wolste sein Wasser gank und gar nicht lassen/ sondern viel eher sterben/ darum daß er ihm einbildete/ so bald er sein Wasser, liesse/so wurde die ganke Stadt ersäusset

werden.

Die Medici, so ihm aussührlich dars
thåten/ und bewiesen/ daß sein ganker Leib/ und hundert tausend andere/ wie seiner nicht vermöchten/ das geringste Haus in der Stadt zu ersäussen/ kunten ihn von seiner närrischen Einbildung nicht abwenden. Endlich als die Medici seine Halsstarrigkeit und die Gesahr seines Lebens sahen/ erdachten sie eine lustige Invention. Sie liesen Feuer am legen im nächsten Hause/ liesen mit allen Glocken stürmen/ bestellten Knechte/ die Feuer/Feuer! schroen/ und sendeten die surnehmsten Manner der Stadt an ihn/ bie um Hülffe baten / und dem Sdels mann anzeigeten, daßkein ander Mittel ware, ihre Stadt zu erretten, als daß er eilend muste sein Wasser abschlagen, und also das Feuer löschen.

Der arme Melancholicus, so sich des Vissens enthalten hatte/glaubete/seine Stadt ware in solcher Gefahr/ und fürchtete sich/er mochte sie verlieren: dies serwegen pissete er/und seeret alles aus/ was er in der Blasenhatte: Und ist alsodurch dis Mittel errettet worden.

#### XXXVIII.

## Einladung vor das Gericht GOttes.

DOctor Paulus Digen schreibet/ daß im Jahr 1523. der Großmeister in Lieffland haben wollen einem Kauffmann ein Weib verehlichen/ die er zu Unehren gebracht und gebraucher. Und weil der Kauffmann/ als ein ehrlicher Mann/ es abschlug/ und sich mit einer Huren nicht verheprathen wolte: ließ ihn der Großmeister Diebstals anklagen: darauf

21.2 Mords und Trauer-Buhne.

darauf folgte das Gefängnis/ die Foltes tung / das Urtheil / und die Execution. Als nun der Kauffmann zum Sod geführ ret wurde/ citiret er den Großmeister/ daßer/innerhalb drenen Tagenhernach/ por dem Richterstuhl Wottes erscheinen solte: Der Civirte aber sagernichts/ als daß er den Kopff schüttelte. Die fols gende dritte Racht fühlete er/ daßer von gekhwinder und hefftiger Kranckheit überfallen wurde. Als fein Haus Wolck und seine Freunde herzu geraffen willes den/ sagte er: Betet vor mich; denn ich sche meinen Abschied vor Augen / und die Stunde ist kommen: Ich muß dor Wort erscheinen. Alls er dieses gesagt/ verschied er, lib. 1. Ethices. c. 15.

Zu seiner Zeit (schreibt Goulard) habe ein fürnehmer Mann / mit dem Zunasmen Gontier, in dem Narlament zu Paris eine sehr wichtige Rechts: Sache ges habt/die sowohl in den Rechten fundiret gewest/daß alle gesehrte und verständige Leute ihn versichert/ er würde gewinnen: Deswegen er sie gern zu Ende bringen wollen. Sein Widerpart wolte sich richt pichtin guten mit ihm vertragen/ sondern sieff zu einem beschrienen Advocaten: Derselbe nahm die Sache an/ führte und agirte so subril, listig/ und künstlich/ daß er das Sprichwortwahr machte:

Unrecht wohl geschlicht/ Macht gut Recht zu nicht.

Gontier begegnet bald darauf diesens Advocaten: verweiset ihm nach der Land ge seine Gottlosigkeit, und sagte endlich: Ich werde nicht lang das Unglück meis nes Berlusts empfinden: Ich hoffe ein lieblichers Erbe im Paradeis zu erlane gen/ als diefes/ darum mich eure Ungerechtigkeit auf Erden gebracht hat/ baich keine Gerechtigkeit gefunden habe: Aber ich versichere mich / daß sie mir wird im himmlichen Parlamentaufgehoben senn in welchem keine Verfälschung / Gunft/ noch Ansehen der Personist. Dekwes gen citire ich euch / daß ihr inners halb dreyen Monaten daselbst vor den groffen Richter erscheinet: das selbst will ich unsern Process wieder vornehmen lassen. Der Advocat schrieb diese Citation einer Melancholen und

Mord: und Trauer-Buhne. 214

und Passion des Gontiers ju: war lustig und frolich mit seinem Weib/ und hatte

einen guten Muth.

Rury barauf starb ein Procurator im Parlament/ mit Namen Chauvelint Datrieb der Advocat Scherk, und sagte: Chauvelin wird in der andern Belt vor inich reben, und meine Sache führen.

Aber auf den bestimmeten Termin kam der Tody der Buttel des Allerhöchs sten / nahm den Advocaten ben dem Hulks und schleppet ihn ohne Lachen für den Richter aller Richter/ und prolongirte ihm den Termin nicht.

#### XXXIX.

## Prophezenhungund Wahr= sagung.

In welscher sehr berühmter Astrologus, mit Namen Liberatus, bes fand sich in der Stadt Meaux / zwep Meisen von Paris, daselbst war auch Monsieur Michon, ein Rath des Pars laments/ wegen Wollziehung eines Urs theils. Als nun gedachter Hr. Michon, famt

samt seiner Compagnie an der Tafel ben bem Essen saß; setzte sich Liberatus und ten an das Ende/gleich gegen über ges bachtem Herrn Michon, der am andern Ende saß.

Liberatus sieng an / ihm steiff in das Gesichte zu sehen/ also/ daß Michon bes wegetwurde/ihn zu fragen/ob er ihn nicht recht erkennen könte? Liberatus antworstete: Nein/darum nicht/ sondern er sehe/ daß eines Lages Michon wurde sein

Richter sevn/ und ihn verurtheilen.

Es bliebe ben dieser Rede/ und ein jester gieng nach Essens seinem Geschäffte nach. Im Jahr 1592, als das Geschren von der Liga währete/ und so viel Empörungen zu Paris waren; ward Liberatus gesänglich eingezogen/ und beschüldiget/ er hielte es mit dem König: daruni verurtheilte ihn das Parlament zum Lode. Als er vor die Herren gesordert/ und sich auf das Bäncklein niedergelassen; verantwortet er sich gegen dem Parlament: darauf wendete er sein Haupt gegen gedachten Michon, und bat ihnz st wolte sich doch erinnern dessenigen

214 Morbe und Trauer-Buhne.

daß er ihm einsmahls zu Megur gesagets. Da sie an der Zafel gegen einander über

gefessen.

Da erzehlete Herr Michon dem Parlament den ganzen Handel/ und bate/ man wolte ihn verschonen/ sein Urtheil von sich zu geben. Dennoch so wurde Liberatus verdammet zum Tode/ und

hingerichtet. Simon Goulart.

An dem Spanischen Hose hat es alle. Keit kursweilige Rathe und Stock Narren/ die aus der Barbaren gebracht werden/ und darben sich sur Wahrsager aus geben. Es begab sich / daß ein solches Hose Narr an der Königlichen Lasel sahe sigen Hugonem Boncampanium, das mals des Papsts Ambassadeuren/Perretum einen Franciscaner Mönch/und den Protonotarium Skondratam: da sagte er unter anderen kursweiligen Schwencken zum König Philippo dem Andern: Du weist nicht/ mit wem du issest.

Als der König fragete/ warum er dies ses redete? antwortete er: Darum/ daß du mit dreven Papsten issest. Als er dieses gesagt/ gieng er/ und klopffete den

Boncam-

Boncampanio auf die Achsel/barnach gieng er hinunter an die Tasel/da Perretus saß/ den klopssete er auch. Endlich gieng er wieder auf der andern Seiten hinaus/ und klopssete auch Skondratam, als den dritten: Und zeigete also an die Ordnung ihrer Beförderung/ wie sie ers folget ist/ welches damahls wohl ist ges mercket worden. Cajetus part. 2. Chronologiæ novenariæ.

Alls im Jahr 1564. Die Pest um den Rhein hefftig regierete: da geschahe es mit vielen zu Basel/ die da sturben/ das sie in ihrer hefftigsten Kranckheit/ und etc liche Stunden zuvor/ ehe sie den Geist aufgaben/einen von ihren Verwandten/ Nachbarn/ oder Freunden ben dem

Mamen und Zunamen rieffen.

Der geruffen worden/ ward bald dars auf kranck/ und that dergleichen/ und solch fordern erstreckete sich auf den drits ten oder vierdten/ und also weiter fort? also/ daß man hat gesagt/ die Krancken wären GOttes Stadt-Knechte/ welche diejenigen musten vor laden/ so die Götte liche Versehung/ in Personzu erscheinen.

bestimmet hatte. Zvving. fol. 7. Theate.

lib. 4. Bu Leunenburg in Preuffen war ein fehr behender Dieb/ der einem ein Pferd stehlen kunte/ wie fürsichtig er auch war. Nun hatte ein Dorff-Pfarrer ein schönes Pferd/ das hatte er dem Fischmeister zu Angerburg verkaufft/aber noch nicht ges wehret: da wettete der Dieb / er wolte soldies auch stehlen, und darnach aushören. Aber der Pfarrer erfuhr es/ lieffe es so verwahren/ und verschliessen/ daß er nicht darzu kommen kunte. Da aber ber Pfarrer mit dem Pferd in die Stadt ritte / kam der Dieb auch in Bettlers. Rleidern/und mit zwepen Rrucken/in die Berberge allda zu betteln. Da er nun merckete / daß der Pfarrer schier wolte auf seyn / macht er sich zuvor auf das Keld / wirfft die Krücken auf einen Baum / legt sich darunter / des Pfarr. Herrn wartende. Der Pfarrer komt hernacher/ wohl bezecht/ findet den allda liegen/ und sagt: Bruder/ auf/ auf! es koint die Nacht herben/ zun Leuten zu/ Die Wolffe möchten dich gerreiffen. Der Dieb

Diebsagt: Ach sieber Zerr/es waren bose Buben sent allhier/die haben mir meine Rrücken auf den Baum geworffen: Tun muß ich allhier verderben und sterben/denn ohne Krückenkan ich nirgend hinkomen.

Der Pfarret erbarmete sich seiner/ fprang vom Pferd: gibt bas Pferd dem Schalct / das mit dem Zügel zu halten! seucht seinen Reut-Rock aus/ legt ihn auf Das Merd/steigt auf den Baum/ die Arncen abjugewinnen: Indeffen fprins get diefer auf das Pferd/ rennet davon/ wirfft Die Bettlers : Rleider weg / und seucht des Pfarrers Reut Rock an und laft den Pfarrer zu Fusse nach Hauf gehen. Dif komt für den Pfleger/der bekomt den Dieb/ und last ihn an den Gal genhencken. Nun wustesederman von feiner Listigkeit und Behendigkeit zu fas Einsmahls ritten etliche Edel leute auf den Abend allda vorben/fennd wohl bezecht/reden von seiner Bekendigs keit und lachen darüber: Unter diesen war einer / ein versoffener / und wuster spottischer Mensch/ sagend; Doubes

R 2 bew

Dia Jesty Goog

Mords und Trauer Buhne. hender und fluger Dieb ! du muft ja viel wissen/ komm auf den Donnerstag/ mit deinen Gesellen/ zu mir zu Gaste/ und lehre mich auch Listigkeit. Dessen lachten die andern / und redes ten auf dem Wege von seiner Beheus Digkeit. Auf den Donnerstag, als der Edelmann die Nacht über gesoffen hatte) lag er lang schlaffend : da famen die Dieb um Glocke neune des Morgens in den Sof/mit ihren Retten/gehen zur Frauen/ gruffen sie/ und sagen: wie sie der Juncker zu Gast gebetten/ sie solte ihn aufwes cten: dessen sie gar hart erschricket/gehet jum Juncker für das Bett/ und faget: Uch! ich habe euch längst gesagt/ihr wurs Det mit eurem Sauffen und spottischen Worten Schande einlegen: Stebet auf/und empfahet eure Gafte. Und erzehlet ihm/ was fie in der Stuben gefas get hatten. Er erschricket / stehet auf/

und heisset sie willkommen / und daß sie sich seken solten: Lässet Essen vortragen/soviel er in eile vermag/welches alles verschwindet. Unterdessen sagte der Edeb

mann zum gerichteten Pferd Diebe: Lieberg

Rieber/ es ist beiner Behendigkeit viel gelachet worden/ aber zwar jetzunder ist mirs nicht lächerlich / doch verwundert mich/wie du so behend bist gewesen/ so du doch so ein grober Mensch scheinest! der selbe antwortete: Der Satan/ wenn er sihet / daß ein Mensch Gottes Wort verläst/ kan er einen leicht behende maschen/ sintemahl die Wahrheit gesaget hat: wie die Kinder der Welt wisiger senn in ihren Geschässten/ denn die Kinder der des Lichts.

Der Edelmann fraget andere Dinge mehr; darauf er antwortete/ biß die Mahlzeit entschieden war. Da stunden sie auf/dancketen ihm für den guten Willen/ und sprachen weiter: So bitten wir euch auch/ aus dem himmlischen Gerichte Gottes/ an das Holk/ dawir/ um unser Missethat willen/ von der Welt getödtet worden/ und da solt ihr mit uns aufnehmen das Gerichte zeitlicher Schmach/ und dißsoll senn heute über vier Wochen. Und schieden also von ihm. Dessen erschrack er sehr/ ward hesstig betrübet/ sagte es vielen Leuten: Der eine sagt diß/

122 Morde und Trauer Buhne.

der andere das darzu. Er tröstete sch aber dessen / daß er niemand nichts ges nommen hatte, und daß folder Lag auf Allerheiligen Sagfiel/ auf welchen/ um des Festes willen/ man nicht zu richten pfleget. Doch bliebe er zu Hause, lude ftets Bafte ju fich ob etwas geschehe daß er Zeugnis hatte/ er ware nicht auskoms men. Denn damals war Rauberen im Lande / sonderlich Greger Maternen Reuteren / aus welcher einer den Haus-Comtor D. Eberhard von Empten ersto. chen hatte. Derohalben der Comtor Wefehl bekam i wo solche Reuter oder Compang zu finden/ man solte sie fangen und richten/ ohne alle Audienz. war der Morder verkundschafftet/ und ber Comtor eilete ihm mit den Seinigen nach: Und weil jenes Edelmannes der lette Zag nun war/ und darzu Allerheilie gen Lag/ gedachte er/ er ware nun fren: will sich einmahl gegen dem Abend / auf das lange Infigen/etwas erlustigen/ritte in das Feld: Indessen als feiner des Comtors Leute gewahr werden / daucht fie es sen des Morders Pferd und Rleid, und

und ritten fluche auf ihn zu. Diefer ftel let sich zur Wehr, und ersticht einen juns gen Ebelmann / bes Comtors Freund: derohalben er gefangen wird / bringen ihn für Leunenburg / geben einem Lits tauen Geld/ der hencket ihn zu seinen Gas ften an den Galgen: und wolte ihn nicht helffen/ daß er sagte/ er kame aus seiner Behausung erst jest geritten: sondern mußhören: Fort mit ihm! ehe andes re kommen/ und sich seiner annehe men, denn er will sich nur also auss reden. Sihe / also kunten von dies fem Elenden feine Bitte den Galgen und Tod nicht abwenden. Casparus Hennebergerus in Chronico Prussie D. 254.

XL.

## Unsucht und deren Straff.

I.

In welscher Sdelmann / sehr reich/ und in grossen Inaden ben dem Groß Fürsten zu Florenz / Alexandro de Medicis, verliebte sich in eine ehrliche und schöne Jungfrau / die aber arm/

MILE

224 Mord-und Trauer-Buhne.

und von geringem Stande war/nemlicheines Müllers Tochter auf dem Lande/nicht ferne von Florens: dieselbe verssichte er auf allerlen Mittel zu Fall zu bringen/aber alles vergeblich: dem das Mägdlein hielt ihre Stre sehr veste und theur. Endlich/von seiner hefftigen Passion getrieben/nahm er Leute/die seinem Willen folgeten/zu sich/machte sich des Nachts zu der Mühl/nahm die Tochter ihrem armen Vatter aus den Armen/schwang sich mit ihr auf ein Pferd/und sührete sie in seiner Land Süster eines: daselbst ward ihr das Ehrens Kränzlein abgenommen.

Der arme Vatter begab sich stracks auf den Weg gen Florent: und folgendes Tages wartete er auf dem Herkog/ wann er aus der Meßkame: klagete ihm seine Noth/ und begehrete Recht und

Berechtigkeit.

Der Herwog hielte seine Gebancken heimlicht hießihn wieder heimgehent und sagteter wolte die Sach wol beobachten Bald nach gehaltener Zasel begab er sich u Pferdet als wolte er auf die Jagt tiehen: tehen: nahete fich gegen der Wohnung Des Edelmannes/ und hielte an einem lu stigen Ort ftille. Als der Edelmann vers merctte / daß der Herhog so nahe wark und aus Trunckenheit seiner bosen Bes gierden nicht vermennete/daßder Müller ware so kuhn gewesen, ihn zuverklagen, sich auch auf seine Gunst verließ: vere schloß er die Jungfer in einen abgeleges nen und bequemen Ort seines Hauses: darnach gieng er hin zu dem Herkogs præsentiret seine Dienste / und seinen Pallast zu einem Logiment: welches der Herkog annahm/ und stellete sich/ als hatte er grosse Beliebung an diesem Lust Hause / durchsuchte und betrachtes te sehr steißig alle Winetel/ Oerter/ und Simmer desselben / mit ihren Zierrathen und zugehörigen Sachen / ließ ihm alle Thuren der Kammern und Gemächerneroffnen. Endlich kam er ineinen schos nen langen Gang: an deffen Ende man eine verschlossene Thur sahe, die aber mit schönen und hübschen Inventionen gemablet und gezieret war.

Der Derkog stellete sich/als wenn ihm

Mord and Trance Bubic. dif besser gesiel / als alle die andere: la ebette/ und sprach : Er hielte dafur/ barins nenwaren die besten Schrifften/ Schatze und köftlichen Rlemodien des Edelmans. Darinn war aber das Wefangnis der ents führten und geschändeten Jungfrauen. Als nun der Juncfer mit der Eröffnung einen Bergug machte; muthmaffete ber Derkog alsbald/ daß darinn ware/ was er suchte. Darum befahl er / man folte aufmachen: aber ber Juncker fagte: Seiner Diener einer ware nach Florent gereiset/ und hatte den Schluffel mit sich genommen. Alls er fahe/ daß der Hergog Dielmehr anhielt/hineinzugehen; machte er fich zu ihm/ und nach gemachter groffer, Reverent / fagte er ihm in das Ohr/ es ware eine Hur darinnen/ welcheer nicht gern wolte sehen lassen/ wenn es seinem gebietenden Derrn nicht beliebte / fie gu sehen. Saljal antworteteder Herhoge das ist eben / das ich suche. Dredel mann vermennete/ das war eine Scherte Rede / aus Arfachen / weil der Herkog felber folchen Wollusten sehr ergeben mar / welche endlich eine Ursach seines Looks

Sodtes war zund schloß die Thur auf. Da siel die arme Jungfrau mit ihren sliegenden Haaren/ bitteren Thränen/ und ohne Kleider dem Herkogen zum Füssen/ bat um Hülsse und Recht/ wie der die Unbillichkeit / so ihr angethan worden.

Unterdessen ließ der Herkog alsbald den Müller holen/ schalt mit ernsten und barten Worten diesen Juncker/ nebenst kinen vornehmsten zwenen Gesellen: legt ihme zwen Mittel vor/ entweder er solte ohne einzige Erlaffung und Verzug fters ben/ oder er folte die entführte Jungfrau henrathen. Der Sdelmann/weil er nicht gedachte log zu komen/ in Betrachtung/ daß sein Herkog sehr zornig war/ erwähe lete und nahm an die Henrath/ und duris des Herkogen Ausspruch ist er verurtheis let worden / seinem Weibe dren tausend Ducaten zur Morgengab zu vermachen. Als dif geschehen und die Jungfrauehre lieb bekleidet war/ward sie in Glegenwart des Herhogs/feiner Diener/ und des Müllers / ihm anvertrauet: Er hielte Re vor sein rechtmästiges Shegemahl:

228: - Mord: und Trauer-Bubite.

ist auch von andern davor gehalten/ von ihm geliebet / und in gank Toscanien gee ehret worden: und der Herzog erlangtegrossen Ruhm/wegen einer solchen löbl. That der Gerechtigkeit, Historia Florenziæ: Simon Goulart. 1. volum. Histor.

H

Ein Spanischer Herr hatte sich in eine auserlesene schone Jungfrau/derer Bati ter ein Goldschmid in der Stadt Walent gewesen war / verliebet : ben berfelben hatte er auf unterschiedene Weise angehalten / ihm seinen Willen zu erfüllen/ aber es war ihm abgeschlagen worden. Als er nun von feiner Begierde über. wunden ward/begehrt er sie jum Weibe: lieft fich demnach heimlich zu Hause in Agenwart ihrer Mutter und Brüber/ mit ihr trauen. Unter diesem Prætexs and Behelff hielte er sie auf und brauch. te sie fast anderthalb Jahr: endlich ward er aus neuer Begierde anders Sinnes/ und henrathete offentlich eine Dame von hohem Stande.

Die Jungfrauswelche er so bößlicher Weise verführet / erdachte ein Mittels wie

District to Good

wie sie ihn durch Briefe und Botto schafften aufs neue an sich brachte: stelle lete fich / und überredet ihn / sie ware ju frieden / daß er sich ihrer bediente / als einer Concubinen/ und zwenmal die Woche in ihre Behaufung fame.

Alls sie nun ihn durch susse Schmeis chel-Worte überredet, also daß er bald morgendes Tages / se zu besuchen / zufagte: bereitete sieihm ein erschröckliche Brühe. Auf bestimte Zeit kömt er mit einem Diener: welchem er Befehl gabe ihn folgendes Tages wiederum daselbst zu fuchen.

Als er nunmit vielen freundlichen Bebården empfangen worden: pertrieb er den Lag mit vielerlen Gesprächen. Folgende Nacht lag er ben ihra welche dann so viel Entschuldigung vorwandte / daß der Herry biß nach dem ersten Schlaff aufgehalten wurde / und sie unberührt liefter of hospital and was sured or

Als et nun vest entschlaffen/ward diese Jungfrau von Schmerk und Grimin getrieben: und hatte gur Gehülffin eine leibeigene Magd/ welche ihr zwen groffe.

scharffe

230 Mord: mad Trance:Buhne.

scharffe Messer verschaffete / und einem starcken Strick/der an die eine Seite des Betts angemachet war: diesen Strick band sie quer über des Schlassenden Leib: darnach fassete sie das eine Messer/ und gab ihm mit allen Kräfften einen

Stich in die Gurgel.

Er hupffete auf/und hatte noch ein wes nia Leben. Aber die leibeigene Mago 10g den Strick an auf der einen Seiten/ so starck sie kunte: damit der Elende an Urmen und Beinen so bestricket wars daß / ob er sich schon bemührte lofzureis fen / er boch mit vielen andern Stichen indie Brust verwundet ward/welche ihm in Eil die Stimme und das Leben nahe men. Als nun ein Licht angezundet wors den / ward diese Jungfrau ferner von schmerklichem Grimm / der aus unbillie cher Schmach herrührete / angereißet / daß sie dem Joden die Augen ausstacht Die Zunge ausrisse/ und auch das Herker welchesfie in fleine Stucklein gerschnitte. Sie zerstümmelte ihn an unterschiedlich den Orten feines Leibes: welchen fie mit Dulffe ihrer Magd durch ein Fenster auf das

das Pflaster in eine Gasse/ da viel Wolck

täglich gieng/hinab stürkete.

Alla der Tag angebrochen / lieff ein jedweder zu diesem blutigen Spectakel. Man redete unterschiedlich von der That/weil man den Corper nicht kennen kunte: so heßlich war er verstellet/un hatte nichte/als das blutig zeustochene Hembde.

Als nun einer und der andere seine Nennung sagte; kam die Jungfrau auf die Gasse/erzehlete unerschrocken und mit trockenen Augen alles / was obstehet: welches noch serner ist wahr gemachet worden durch die Aussage des Dieners dieses Herrn/ des Priesters/ der sie hat zusammen gegeben, der Mutter und der Brüder/ so daben gewesen. So balde als sie den Corper auf die Gassen geworfen, gab die Jungfrau ihrer Magd ein Stücke Geld/ und vermahnete sie / daß sie sich solte aus dem Staube machen: welches sie auch früh Morgens that.

Die Jungfrau anlangend / als sie ihr Muthlein mit dieser unerhörten Rache gekühlet / gestund sie fren vielmals vor dem Richter alles / was kegethan hätte:

Und

Mords und Trauer-Buhne. Und nachdem sie verurtheilet/daß sie solte den Ropff verlieren/ gieng sie beständig/ freudig / und mit aufgerichtetem Haupt jum Tode / und erlitte ihn fehr gerne: also, daß alle Innwohner der Stadt Walent sich sum höchsten darüber vere

III.

wunderten. Historia Hispaniæ.

In der groffen und weitberühmten Handels. Stadt Lugdun oder Lyon in Franckreich/in welcher man/fonderlich ben Nacht/guter Wache, und Aufsehens wol vonnothen hat/war ein Scharwach. ter: Leutenant/ Namens la Jaquiere, der wegen seines unzüchtigen Lebens sehr bes schryen war. Einsmals begab es sich/ daß er ben Racht auf der Gaffen zwischen eilff und zwölff Uhr/zu andern fünff feis ner Gefellen / so mit ihm herum giengen/ sagte: Er wisse nicht/was er gessen habel so erhist er sen/also/das/ wann ihm auch der Teuffel begegnetes er ihme doch nicht entrinnen folte/er hatte dann feinen Wil len mit ihme vollbracht. So bald er diß geredt hatte/wird er gleich in einer Gaß sen / nahend der Araris-Brücken eines Moelis

Moelichen Weibes: Wildes gewahrt wels che wol bekleidet / mit einem kleinen Las quepen / so eine Latern truge/ schnell fort gienge/und sich stellete/als ob sie sich nicht lange auf der Gassen aufzuhalten hätte. Der Leutenant verwunderte ficht daß er so spat eine wolgepuste Danie auf der Baffen alleine mit einem Laquepen antref fen solte: ellete ihr berowegen nach/gruß sete und befragte sie/wo sie so spat hinaus wolte? Die Dame machet eine tieffe Res verenk / thut ihr Visier hinweg / gruffet den Leutenant auch / und zeiget ihm an daß sie ben einer ihrer Befreundin zu Nacht gessen/ und sich so lang verweilet babe.

Der Leutenant wird wegen ihrer schösnen Gestalt/und daß sie ihn so freundlich ansahe/gleich in Liebe entzündet/und erzbeut sich/sie nach Hause zu begleiten/sond berlich dieweil er von ihr verstehet/daß ihn Mannnicht zu Hausesey. Die Dazme bedancket sich dieser Courtoisie und Böslichkeit halber: und gehen also diese bende einen zimlichen Weg miteinander/und werden von den obgedachten fünsteind werden von den obgedachten fünstein

134 Mord-und Traner-Buffnes

Wächtern begleitet: von welchen der Leutenant dren hinweg schicket / und als lein zwey/ als seine vertrauteste / ben sich

behalten thut.

Da sie nun zu der Damen Haus/ so nahend ben einem Caftell oder Burg am Ende der Stadt Lyon gegen Parif zu! gelegen war/kamen; jog der Laquen einen Schluffel aus dem Sacke/ mit welchem er aufsperrete. Dieses abgelegene eins tige Haus / hatte zwen Gaden Hohe: die obern zwen Zimmer waren allein zum Holk und andern dergleichen Sachen gebauet: unten aber war ein Saal/und eine daranstoffende Rammer. Im Saat ftunden zwen Bette von gelben Saffet! die Lapezerenen aber waren von gelben Sarsche accommodiret / und zugeriche Und ob es wol im Julio war/gleichs wol/ weil sich ein kalter Wind erhaben hatte/ befahl die Dame dem Laquepen ein wenig einzufeuren. Unterdeffen fete ten sich diese Leute ein jedes in einen Sef. fel/ und fahet der Leutenant an/ der Das men seine Liebe und groffe Passion ju ver-Behen zu geben/ mit inståndiger Bitter Mile

eigten Willen ihme nicht zu versagenzeigten Willen ihme nicht zu versagenze Dame entschuldigte sich Ansangs i ihrer Shre/ vermeldet auch / daß die tänner heutiges Tages so untreu wäsen / und wenn sie etwas von den Weisen zuwegen brächten/ sie solchen Favor sobald allenthalben ausruffeten: deße vegen so könne sie ihme nicht willsahren.

Der Leutenant verheisset ihr mit einem Schwur / baß er folchen Favor keinem Menschen entdeckenwolte / und daß er bereit fen/ sich ihrentwegen in die aufferste Gefahr zu begeben. Die Dame bewils liget endlich in sein Begehren/und führet ihn in die nachste Kammer, in welcher ein Bette von gleichem Zeuge/wie im Saal/ zugerichtet war. - Nach vollbrachter That / bat der Leutenant auch vor seine bende Besellen / welche er seine besten Freunde nennete : Deffen die Dame fehr übel zu frieden war/ und fagte/ ob er mens ne/ daß sie eine Wölffin sep/ welche sich einem jedweden fren geben folte: fie hatte es ihm nicht zugetraut / daß er vor die Gnade/ so kein Mensch auf Erden/ aus genome

Mord-und Trauer-Buhne. genommen ihr Mann/vonihrhätte tons ren erlangen/also solte undanctbar senn. Und indem sie das sagte/stellete sie sich/ als wolte fle hinweg gehen: er aber hielte mit groffer Bitte an / herkete und ums fieng fie/und nachdem er abermals feiners verfluchten Willen mit ihr vollbracht hats te/ fienger wieder an/ für feine bende Ges sellenzu bitten / und unter andern auch dieses zu vermelden / daß zu beförchtert sen/wannihnen/die Gnade abgeschlager wurde / daß sie die Sache allenthalben offenbaren und ausschrenen möchten. Die Dame gibt endlich/wiewol dem Uns sehen nacht sehr ungernt ihren Willen darein / und werden bessen die zweene vom Leutenant verständiget / welche sich auch nicht lange bitten tassen/weil sie ein solches vermeintes Glück nicht um ein Ronigreich geben hatten. Nachdem fie nun alle dren ihre vermaledenete Begiers den ersättiget hatten / und wieder im Saal benfammen waren/ fiengen fie an/ sich über der Damen Schönheit zu vers

wundern.

Einer.

Einer lobete die Stirn/ der andere die Augen/ der dritte ihre schöne gelbe Hage re/ und so fort an. Die Dame aber stumbe vom Sessel auf/ und sagte zu ihnen: Ihr vermeinet wol etwas Gewaltiges erjagt zu haben; aber der Gewinn wird so groß nicht sepn/ als ihr dencket. Mit wem/ vermeinet ihr wol/ daß ihr zu thun

gehabt?

telow

r fente,

!lid!

ielte

une

inen

hat

Gu

uch

ell

17

11

U

Die dren erbaren Gefellen erfchracken alsobald solcher Rede, und wusten nicht, was sie antworten solten: doch sagte der Leutenant endlich: Meine Frausich glaus be / daß wir mit der edelsten und schöne sten Damen/ Die ba leben mag/ zu thun gehabt haben/ und wer diß laugnen wol te / der mufte feiner Augen und feines Verstandes beraubet sepn. Ihr sevd betrogen/ antwortete sie/ und so ihr wus stet/ wer es ware/ so wurdet ihr anders reden. 3ch will mich euch entbecken/ und sehen lassen/ wer ich bin. Und indem sie das sagete / hub sie ihr Gewand auf und ließ diese dren das allerabscheus lichste/heblichste/stinckendeste und inficirteste Aasseben: und verschwand dare guf 238 Morde und Trauer-Bubne.

auf mit famt dem Haufe/ als ein Bliff und blieb nichte übrig/ als eine verfallene Mauer von einem alten Gebäus dahin man den Mist und allerlen Unslatzu tras gen pfleget. Der Leutenant und feine bende Gesellen sind darüber vor Schree cken zu Boden gefallen / und mehr als awo Stunden / als wie die Schweine im-Roth ausgestrecket liegen blieben. Ende lich fieng einer unter ihnen an zu respicirent und seine Augen aufzuthunt und da er den Mond am Himmel fihet / fich zubecreußigen / und GOtt um Gnade zu bitten. Und indem er also sich beklagetele schickete es sich/ daß einer mit einer Latern dahin komt/ seine Nothdurfft zu verriche ten: welcher/daer fein Klagenhöret/vor Schrecken davon läuffet / und es in den nächsten Häusern anzeiget. Die Nachbarn lieffen zu/ und dieweil gleich der Tag anbrach/ erkannten sie den Leutenant/welcher auch anfieng zu Althemen/ und Gottliche Hulffe anzuruffen: untere dessen der dritte / sonderzweiffels / vor Furcht/ allbereit gestorben war. Man trug sie alle brev/ wie sie waren/poller,

Gestance

Meile eroffnete Stanck und Unflats/ einen jeden in sein ament / und wurde der Verstorbene graben; den bepden aber gab manei n Beichtvatter ju / davon der Leute int des andern Tages starb / der dritte ser lebete biß auf den vierdten Lag/wels er des gangen Handels Verlauff hers lach offenbarete. Dieses wahrhafftige ind erschröckliche Exempel ist nicht allein n Lyon/ sondern in gang Franckreich bes fannt 1 und sind noch meines Behalts An. 1621. zween von den dreyen Wache tern/ welche obgedachte Dame auf der Gaffen gesehen/ und vom Leutenant hine weg geschickt worden/ als lebendige Zeugen vorhanden gewesen. Rossettus in Theatr. Tragico.

Ein vornehmer Mann von mittelmäßsigem Alter/kam gen Paris/in Verrichtung einer Rechtssache: daselbst sprach er eine Courtisane an/siewolte ihn eine Nacht aufnehmen. Als der Handel gestroffen/kam er in ihr Hauß/ und ward freundlich empfangen. Damit sie ihm nun möchte wohl tractiren/saste sie ihm Consect vor/ in welches Cantharides

e46 Mord und Trauer Bubne.

(Spanische Rliegen) eingemacht waren damit sie ihn desto mehr mochte anreißen su dem/ was lie bende vorhatten. Fol gendes Lages sieng er an/Blut von sich zu geben / durch bende untere natürliche Ausgange. Die Medici so erfordert wurden/mercketen durch unterschiedliche Zufälle/ und Beschaffenheit der untern Olieder / daß er Cantharides hatte-eins genommen. Sie brauditen und applieirten alles/ was nur möglich war/ aber es war alles umsonst; denn der elende Mann mufte verlaffen feine Rechtsfaches die Courtisane und das Leben, und starb mit einem garftigem Geschwur am heime lichen Orte, Eodem libro cap. 36.

## XLI.

# Der billich gestraffte dops pelte Chebruch.

In der Landschafft Provenke in Frankreich/ ist ein kleines Städtlein genankla Grasse, unfern von Nice/ gelegen in einen sehr fruchtbaren Erdboden/da bas Sprichwort war: Je besser Land/ je bessere ere Leute. In diesem ierdischen Paradississistein Schloß/genant Chabrie/dessen Derz sich mit einer Tochter seines Nachtaren verehlichet / von dem Geschlecht Naz durtig/ die ein gutes Gerücht unter llenihren Gespielen / und auch ihre Justend in löblicher Keuschheit zugebracht. Nit ihrem Herm hat sie vier Kinder ere uget/und eine friedliche Ehe besessen/bis das vierkigste Jahr ihres Alters/da sich unn begeben / was der Innhalt dieser aurigen Geschichte sepn wird.

Man sagt das junge Einsidel alte Teuiverden/junge Huren alte erbäre Weis
r/ und keusche Jungfrauen alte Huren:
assen sie nicht nur die Wangen/sondern
ch die Gebärden schmincken/ und den
isten die Heuchelen gleichsam angebohisten die Heuchelen gleichsam angebohisten die Heuchelen gleichsam angebohisten die Megen/ sondern wohl ein Fuder
alk mit ihnen verzehren muß. Dieses
ande sich auch ben Alleina des besagten
ren von Chubrie Cheweib/ welche das
ihrer blühenden Jugend mit einem
indlichen Alter vernachtheilet / und
un Derrn angewünschet/ was er nur

Mord, und Trauer-Buhne.

einmal haben und nicht wieder erlangen

mögen.

Ein Gerichtlicher Sachwalter war ihrem Herrn bedient/ welcher auch verheperathet/ und deswegen so viel weniger verdächtig/ daß ihm auch im Ubwesen des Mannes/in die Schlafffammer zu gehen verlaubt war: da dann/wie man zu sagen psteget/ die Gelegenheit den Dieb/ und wie der Italianer sagt: der eröffnete Gelokasten auch den Gerechten sund digen machet. Wie sie bevde einander verleites/ und den doppelten Schruch viel mals verübet/ will ich mit Stillschweisen übergehen/als ein Werck der Finsternis/ das des Liechtes nicht würdig ist.

Ein Abgrund der Sünden rufft dem andern/massen sie es hierben nicht verbleid ben lassen/ sondern die Hinderung ihrer Mishandlung aus dem Wege raumen wollen/ indem sie zween Meucheknörder bestellet/die den Hermvon Chabrie nachst seinem Hauß ermordet/ und sich mit der Flucht gerettet. Was Hersenleid diese Shebrecherin über ihres Nannes Tod in Worten und Gehärden vermercken lassen/ist

fen/ist nicht auszureden/daß also niemande gedencken können / daß sie die Ursacherin

dieses Mords senn solte.

Tolonio eilte sie zu trosten und ihr mit Hulff und Rath benzustehen/weil ihm ihr res Herrn Rechtshandel wiffend/2c. fuchs te also Gelegenheit vielmahls auf bas Schloß zu kommen / und das vormahls getriebene Sunben Leben fortzustellen. Dieses vermerckte der altste Sohn/und ber mar wol wuste / daß Tolonio vers reprathet/ und er ihn als einen Stiefvat er nicht zu fürchten / fonte er fich doch licht enthalten seine Fr. Mutter mit aller Bescheidenheit zu erinnern/fie solte dem Saußgesind keine Ursach geben/von ihrer Berträulichkeit mit Volonio/bosen Beracht zu schöpffen/ec.

Ob sich nun diese falsche Raben Muts r entschuldigte/ daß ihre Frenheit nicht sel zu deuten/ und er noch nicht gelernet itte/wie man so nothwendige Leute/als olonio / mit Freundlichkeit gewinnen uste/2c. sich auch darüber nicht erzörnet: hat sie doch getrachtet / auch diese Hins rnis listig aus dem Wege zu segen.

244 Mord- und Trauer Bubne.

Es war ein hoher Gang zwischen ihren zwehen Häusern/darauf pflegte dieser ihr Sohn zuweilen hin und wieder zu spakiesren: Ihme nun eine Fallen zu legen/besstellet sie Tolonio/ daß er zwen Bretter ben Nachts loß machte und also hinlegte/damit der darauf tretten wurde/hinunter sallen/ und den Halk brechen muste/wiedelman seinleben unschwicken gebußt.

Der andere Sohn haßte Diesen Tolos nio von Natur/ und gabe ihm etlichmals so unbescheidne Wort/daß ihm die Mutter Einhalt thun muste. Damit nun auch Diefer ihren Liebshändeln nicht hinderlicht bestellet Zolonio einenvon den Mördern/ welche seines Unhange Mann ermordet/ und lässet ihn auf einer Jagd/ von einem hohen Felsen stürken. Doch waren sie in ihrem Gewiffen un fundlichen Leben noch nicht fren/und musten sich für dem Sauße gesinde fürchten: de fiwegen sie rathig weze den/ sich miteinander zu verehlichen/ und zu solchem Ende erdrosselt Volonio sein frommes Cheweib/vorgebend/daß sie der Schlag gerühret / welches er auch mit vielen

elen Thränen wollen glauben machen. ieses war also der vierte Todtschlag dies

: Chebrecherischen Unleute.

Der Verstorbenen Watter komet seine ochter zu beweinen/ und betrachtet/ daß r Angesicht aufgelauffen/und der Half ink erschwarkt wegen des geronnenen bluts/welches sich ben der Burgel gesame t: definegen er ben der Obrigkeit um desichtigung bittet/ die dann alsobald ets he Wundarkte dahin abgeordnet/und olonio deswegen besprächen läst/ der if so unerwartete Frag erschrickt / und cht ein Wort zu seiner Entschuldigung gen kan/daer doch sonsten einer von den deredsten in der gangen Stadt gewesen. Hierauf ergehet der Befehl/ man foll in Tolonio in Werhafft bringen/und ihn egen dieser Mordthat peinlich befram: Er erwartete aber keines solchen rnste/sondern bekante sich für den Mor er seiner verstorbenen Haußfrauen/und ich des Herrn von Chabrie und seiner Hohne/ mit Beschuldigung der Alcina/ e ihn zu diesem Abelangereitet und veritet. Weil nun dieser Fall bochstfraff £ 3

245 Mord= und Trauer-Bubne.

lich / hat die Obrigkeit des Orts solchen an das Parlament nach Air (von den aquis Sextiis vor Zeiten genennet) gelans gen lassen/welche ausgesprochen/daß Tos sonio wieder in seine Stadt la Grasse geführet/ und alldar auf dem Richtplatz les bendig geviertheilt werden solte/ welches auch nit sonderm Frosocken aller der

Meiber des Orts beschehen.

So bald aber Alcina der Gefängschaft thres Tolonio eintrachtig worden/hat sie alles/ was an Geld und Geldes werth ges habt/zu ihr genommen / und damit das Reißeaus gespielt, Nachgehends hat sie vernommen/daß er geviertheilt/und man auch nach ihr gegriffen/ deswegen sie vers meint / fie fen in dem Savonischen nicht gesichert/ und ist also nach Genua gewb then. Ihr Diener/welchen fie angenoms men / weil sie keinem von ihren Haußges noffen getraut / hat feinen Bortheil erfes hen und feine Frau/ale fie auf eine Zeit in Die Rirchen gegangen/(weil fie ihre Guns De zu bereuen angefangen) beraubt/ und alles ihr Bermögen entwendet/ dadurch sie in solche Armuth gesetzet worden/ daß fie and

fie andern dienen/um den Lohn arbeiten/ und ausser Land/in einer frembden Stadt dessen Sprache sie nicht fundig / in grostem Elend sterben mussen.

#### XLII.

Die unkeusche Mutter.

Modopia eines vornehmen Französt schen Herrn hinterlaffene Wittibe hatte fünff Kinder erzeuget/ dren Sohne und zwo Töchter / wilche sie zu allen Tie genden kostbarlich erziehen lassen / der Sochter eine in ein Rlofter zu bringen bir mennt/ und Benustam die älteste zu perhenrathen; massen ihre Schönheit mit zuwachsenden Jahren ihr viel Aufwärter erworben / unter welchen Diodor und Porphir am besten angesehen, und alle andere aus dem Sattel gehoben. Unter ihnen benden war kein geringer Gifer/ in: dem jeder verhoffte Hahn im Korb zu senn / daß Porphir sich in dem zu rächen vermeynet/ wann er Benuftam davon bringen / und Diodor das Nachsehen lassen könte.

Diodor wuste wol/ wieviel an der Ele tern

148 Mord, Alld Trance Bahne.

tern Neigung gelegen/ und sprickt der Mutter freundlich zu/ wird auch mit solicher Höstlichkeit empfangen/daß die Tochster mit ihrer Mutter zu eifern Ursach nahme/ weil dieser alte Brand vielmehr mit Liebe angestamet/ als der noch ungefällte safftreiche Stämer. Zu Beschleunigung ihres Porhabensverbotte Rodopia ihrer Tochter mit Diodor Sprache zu halten/ und riethe ihr zu Porphir/ welcher seines Reichthums wegen ihr anständiger senn wurde: Es ware aber viel zu spat/ und das Band zwischen Diodor und Benus sta schon verknupsfnet/ und ihre Liebe mit chelicher Treugebung versichert.

Diodor hörtevon Venusta/ daß ihre Mutter ihr gebotten seiner mussig zu gesten/ und konte sich doch in ihre Freundstickkeit nicht schieden/ biß sie endlich mit Erröthen ihre Gemuths: Mennung ents deckt/und weil sie ihr Spiegel beredet/daß sie ungestalt/ und von der Zeit nicht versschonet worden/will sie diesen Abgang mit Geld und guldenen Versprechen ersetzen. Diodor erstaunte erstlich ob diesem Vorstrag/antwortet aber mit wenigem/daß er solcher

icher Ehre unwürdig/und solches Erbies ins nicht fähig; bedeckte also den Korb it Hösslichkeit / daß ihn Rodopia aus linder Liebe nicht sehen mögen.

Nachdeme nun Rodopia ihrer Tocher Liebstenwegnehmen/er sich aber nicht sill nehmen lassen/entbrandte sie in eises igem Grim/sperrt ihre Tochter ein/schläset und schändet sie/mit Bedrohung sie n dem Leben zu straffen/ wenn sie mit diodor mehr ein Wort wechsten werde. Benusta war so klug/ daß sie sich ihrer Nutter nicht widersetztend ihr in allem u gehorsamenversprache/inzwischen abez deust sie mit ihren Brüdern einen Rathiese Henrath zu hindern/weil solche ohne Nachtheil ihres Vermögens keinen Forts ang werde gewinnen können.

Diese Kinder nahmen ihre Freundezu Julsse/und verwiesen Rodopia ungebürsches Beginnen/daß sie so bald sich unbesachtsamzu rächen gedachte. Ich sage inbedachtsam/weil es Diodors Leben Fosten solten solten welcher sie nach ihrem Wahn erachtete. Solches nunwerchstellig zu nachen/verspricht sie Porphir ihre Lochs

teri

ter / wann er Diodor erwürgen würde.

Porphir liesse sich hierzu nicht bitten/ weil er ein Soldat gewesen, und offtermals willens diesen Diodor für die Klinge zu

fordern.

Ilso sinden sich diese beede auf dem Platz und weil Diodor eine falsche Shre und wahre Liebe in dem Sinne / hält er sich so tapsfer/daß Porphir/der ihn gefordert hat/mit dem Leben allen Zorn verloheren. Rodopia betraurte diesen Ausgang stellet doch bald hernach einen andern Evode genannt an / der solte Diodor niedermachen und versprach ihme zu Belohnung des Obsiegs/Benustam ihre Lochter. Diesem gelingt es/daß er Diodor fället / und verhoffet die schöne Ausgebeute davon zu bringen.

Benustawolte den Todtschläger ihres verstorbenen Liebsten weder wissen noch hören; sondern hatte vielmehr Ursach ihn auch für ihren Feind zu halten: ja lieber zu sterben ohne Mann/als diesen zu hens

rathen.

Rodopia hingegen beginet diesen Evos de / welchen die Tochter abgewiesen / zu freven

freven / und ob er wol keine Liche gegen ihr / aber wohl groffe Reigung zu ihrem Geld/ will er lieb: reine ungestalte reiche/ als eine arme und schöne Frau haben. Die Sohne aber wollen diese anderweite Werhenrathung ihrer Mutter nicht ges nehm halten / konten es doch nicht him dern / und musten auch geschehen lassen, daß ihr Stieffvatter kostbare Beschen

cfung darvon brachte.

Nach Verflieffung eines Monats bes gegnet der jungfte Sohn Evode/un nach wenig Worten stoffet er ihn zu Boden/ daß ihme also mit der Maase gemessen worden/mit welcher er Diodore gemeffen. Rodopia beklagt über diesen Mord alle ihre Kinder/ als aus welcher Unstifftung ihr Mann getödtet worden. Alls sie aber viel Unkosten aufgewendet/und nichts er halten/weil der Thäter entflohen/ und sie suf die andern nichts erweisen konte/ist sie nit ihrer Klage zu Schanden worden! us Traurigkeit in eine tobtliche Kranck eit gefallen / und ben allen Bekandten in bofes Gerücht/wegen ihrer Unteusch. eit und Rachgier hinterlassen.

#### XLIII.

## Die betrübten Werliebten.

M3e Treu und Glauben zwischen den Unterthanen ein Band ist ihrer Sie nigfeit / und beharrlichen Wohlstands: Alfoist auch die ehliche Pflichts die Vers bindniß aller Glückseligkeit/wenn Mann und Weib sich wohl begehen: so aber eines Bundbrüchig wird / so hat Heil und Seegen ein End. Dieses beglaubt bie tägliche Erfahrung/ und ift sonderlich merckwürdig / daß GOtt eine Freude über der Sheleute Einigkeit hat / Spr. 25.2. Der bose Feind aber freuet sich über ihrer Uneinigkeit/ und führet die wie Derigen Chegatten so lang an seinen Stris eten / biß er sie endlich in seine Gruben fürket.

Dieses hat auch erfahren Emilia und Camillo bürtig von Arezo/eine Stadt in dem Florentinischen gelegen. Diese bees de waren als Kinder mit einander auferswachsen/wiewohl Camillo gar schlechtes Herfommens/ und wegen seiner Armut von der Emilia Watter aus erbarmen in

sein

kin Hauß genommen und erzogen worden. Daß die Lieb ein Kind/ hat sich auch ben diesen Kindern in voller Unsschuld erwiesen. Nachdem sich nun die Jahre geschieden/ und Camillo zu einem Organist in die Kost gedinget worden/ hat sich dieser beeden Liebs-Reigung/mit aller Bescheidenheit je mehr und mehr verbunden/ da doch Camillo wegen seis ner schlechten Ankunst keine Hospfnung Emiliam zu heprathen schöpfsen mögen.

Als nun Emilia die vogtbaren Jahre erlanget/ist sie von ihren Elterneinem alten und sehr reichen Raussmann vermählet und bengelegt worden: jedoch wider ihren Willen / und hatte sie ihren Camillo/welcher ihr an Jahren und Schönscheit gleicher als Cornelio in dem Dergen und den Alten in den Armen. Gezwungener Ehd ist Gott leid: gezwungene Ehe bringt stetigs Wehe / und erlischt offt die größe Liebesslamme der jungen Eheleute / zu geschweigen / daß solche unter den ausgebrannten Aschen der alten Greisen lang solte können erhalten werden.

Rurs

Rurk zu fagen/ Emilia liebte Camillor und wurde von ihm wiederum geliebets daß er Gelegenheit gesuchet in ihrem Hause zu übernachten und seine Chebres cherische Gedancken werckstillig zu mas chen. Nachdem solches etlichmahl geschehen/ fügte siche/ daß Camillo in dem Hause als ein Dieb ergriffen / und bon Der Wacht ins Gefängnis geführt wird. Er bekennet daß er habe stehlen wollens sep aber an solchem Vorhaben verhins dert worden. Der Bischoff des Ortse unter welcher Botmaffigfeit er f als ein Organist/war/gab ihm einen Berweiße und bedraute ihn/ daß er nicht folte wies derkommen/ weil er wegen eines andern Diebstals verdachtig war.

Diese verliebte Vetrübten liessen aber nicht nach/inihrem sündlichen Leben/und musten endlich/weil sie Die Gefahr ges liebt/darinnen umkommen/wie folgen wird:

Als auf eine Zeit die schöne Emilia auf ihrem Land. Gut / einem Dorff unfern Arezo gelegen / sich aufhielte / und Cornelio ihr Mann/wegen seiner Handlung nach

rach Florenk verreisen muste / kam der Organist dahin/ und besuchte seine Emisiam. Weil aber der Mann etliche Wächter bestellet/ unter dem Schein sie vegen eines seindlichen / oder vielmehr ireundlichen Einfalls zu versichern/ hat sie ihnen eine Ohm Wein zu vertrincken gegeben/ und also ihrem Camillo ben der Nacht den Weg gebahnet/ daß er uns perhindert ben ihr sich einfinden mögen.

Als nun Cornelio zu Florenk in seinem Bewerb den Sewinn / in seinem Hauß aber die neu angeschlossenen Hörner des hauptet / sagt ihm seiner Freunde einer/ daß er Camillo nicht auf der Orgel spiecelen hören und daß er vermuthlich auf einem andern Werck sich üben wurde. Hierüber erstaunte Cornelio/ seket sich so bald auf sein Pferd/ und eilet nach Haufel/sich seines Argwohnszu versichern.

So bald er nun auf seinem Land. Gut ankommet/und von dem Pferdabgesties gen/eilete er zu seiner Schlaffkammer/ und findet selbe versperrt. Emilia und Camillo wurden in ihrer Arbeit verstöret/ und verbarg sie ihren Bulen nach genom

menen

Mord: und Trauer Buhne. 256 menen kurgem Bedencken/hinter etliche Bretter / nachst ben dem Gemach / Da man den Abtritt zu nehmen pflegte. Nach diesem stehet sie auf / eröffnet Die Thur ihrer Kammer/ und stellet sich/ als ob sie aus tieffem Schlaff erwachet. Der Mann sahe sich um: er suchet hin und her/ und gibt zu erkennen/ ein fond dere Empfindlichkeit und Beschwernist wegen ihme aufgesetter Ochsenfron. Emilia konte ihr die Wahrheit leichts lich einbilden schagt deswegen an ihrem Danren ein Lobspruch zu fingen/und nens net ihn durch das gange Abc ic. einen Albern/Bloden/ Cafpar/einen Dolpeli Efet/Flegel/einen Gaugen/Haafen/Tuden/ ber nur seiner Schinderen nachjaat/ und feine arme Frau ju Hauß in der Eins famfeitlaffe/20. Indemnun der Mann einen Abtritt nehmen will, ersihet er Cas millo swischen zwenen Brettern / taffet fich aber solches nicht mercken/ sondern

persperrt die Rammer / und eilet seiner Frauen Freunde / welche eben damahls

auf die Airchwenhe in das Dorff komen/ zu holen / sie zu Schanden zu machen/

fich

ch Wegen des Chebruchs / von ihr schei

en zu lassen.

So bald nun der Hanren hinweg/bes ithschlagen sich diese beede / wie sie aus er Angst zu retten. Der Entschluß ift/ amillo foll sich an dem Leilach von dem enster hinunter lassen/ welches er auch lucklich gethan. Alle nun die Befreuns en kommen/ und keine Manns, Person 1 der Emilia Kammer finden können/ aben sie den Allten beschwätzt daß er urch die falschen Brillen der Eifersucht esehen/ was nicht seine: daß er also um Berzeihung bitten muffen. Camillo ber wolte dem Land. Frieden nicht mehr auen / sondern machte sich nach Flos eng/weiler befürchtet/ daß er das dritte rahl die alten Schulden wurde bezahlen iuffen.

Alls nun Emilia vermennt/ sie ware er Menschen Straff-Urtheil durch ihre Elugheit entwichen/schickte Whit eine Zeuche in ihr Hauß/daß sie jähling raind/ und von ihrem Camillo sablend/ hne Bereuung ihrer Sünden dahin gesorben/ und Cornelio samt allem seinem

318 Morde und Trauer-Buhne.

Haußgesinde gleichfalls von der Peft de

hin geraffet worden.

Camillo hörte diese traurige Zeitung/ betrübt sich so sehr darüber/ daß er gleichsam von Sinnen komt / in den Wald läusst/ und weil man nichts von ihm serners gehöret / sich vielleicht selbsten um das Leben gebracht: massen der bose Beist/welcher solche Leutegeistlicher weiß besiget/ nicht nachlässet/ bis er sich ihrer solcher Bestalt versichert.

#### XLIV.

Der unglückhaffte und verrätherisch-verzagte Kämpffer.

TM Jahr 1613. begabsiche in Franck.
reich / daß der Ritter Guissus seinen Feind den Baron Luxium unterwegens auf der Reise antrast / ihn alsobald vom Wagen steigen / und sechten hieß. Da dann gemeldter Baron, gleich im andern Stoßerstochen / und zu Boden gerichtet ward.

Die Ursach dieser Feindschafft rührete Dahers iher/weil der Baron-sich gerühmt/er
itte den Tod des Guisii seines Herrn
Zatters wohl abwenden können/wann

gewollt.

Dieser Baron hinterließ einen einigen John/ einen Jungling schoner Weffalt: belder seines Nattern Tod zu rachen bes hloß / und vier Wochen hernach dem Juisio ein Chartell sandte/ folgendes auts: Boch wohlgeborner Gerrs Neines gerechten Schmergens ber den Tod meines In, Vatters an kein gewisserer Jeug seyn/ als hr selbst: Werdet mir derhalben u verzeihen wissen/ wann ich sol hen mir hart zu Gemutziehe. Dies er Zettel aber ladet euch ein/ zu eis iem Rampff; damit ich meinen wich euch erstochenen Vatter vas Ich versehe mich zu ten moge. uver Großmutigkeit/ sie werde uns er dem Furwand des hohen Ges dlechts/welches das meinigeübers rifft/diesen Streit/daran eure Phr janget/nicht ausschlagen. Gegens vartiger Edelmann wird euch führ renan

Mord und Trauer Buhne.

ren an den Ort/ woselbst ich eurer mit zwegen Degen erwarte. fallt es euch aber nicht/ ihm zu fol gen; so will ich euch folgen/und ets

scheinen/wohinihrs begehrt.

Der Ritter Guisius lag noch im Bette als ihm dieser Brieff gebracht ward: Nach dessen Uberlesung er so bald auf ftund/ und durch Zeigern des Chartells/ den Riolium, ihm die Kleider anlegen Belffenließ. Bald darauf stiger/une wiffend aller seiner anderen Leute / ju Pferde / bloß und allein mit besagtem Edelmann Riolio, und Grignano, fei nem Gerunden/ begleitet/ mit denen et 1um Thor hinaus ritte.

Nachdem sie an den bestimmten Orte gelanget; jogen sie alle vier / nemlich Guisius und Luxius, samt ihren Ben-Randen / Die Wamfer ab / messen ben Plag/ Darinn fie fechten folten/ und fielen darauf die Beede einander mit blossem

Rappier an.

Luxius verwundete Guisium alsbald im ersten Bang: aber im britten bezahlte ibn Guisius dermassen / daß der junge tapffere

offere Cavallier/nachdem er durch und irch gerannt/vom Pferd herab stursten id feines Dinges hoher benothiget ward 8 feiner Seelen Beil zu beobachten. 010

Hierzu ermahnete ihn Guisius selbsta nd wandte sich darauf gegen die beede Secunden/welche auch hart an einander uren: massen Grignanus allbereit zwo Bunden empfangen/ und feines scharfe n Begentheile Riolii fich faum mehr er ehren könte.

Aber Riolius, ob er gleich annoch isch und unverlett; dennoch sehend/ laßer nun wurde mit ihrer zween fechten ollens und Luxius schon auf der Erden n Todes Zügen barnieder lag; begab ich auf die Flucht / und entrann nach

Burgundien.

Der von Guise, nachdeme er diesen harten Rampff / darinnen ihm brey Wunden dennoch auch gestochen/glück lich vollendet und überstrebet; ist mit Hinderlaffung seines entleibten Feindes wieder dem Guilichem Palast zugerite ten/ und von vielen Soffeuten/ Denen fold de Valgeren gefiel/besuchet worden.

Diefer

262 Mords und Trauer-Buone.

Dieser Kampsf ist in vielen Liederne unter verdeckten Namen Paridis (denn also nannte sich der von Guise) und Lucidors, nachmahls beschrieben. Thuaaus lib. VI. Hist. Continuat. Tom. IV.

## XLV.

## Die gestrafften Balger.

ger/mit Namen Bouteville, welcher ger/mit Namen Bouteville, welcher 21. mahl seine Feinde vor der Klingen ger sehen/ und meistentheils um so geringer. Ursachen willen/ daß solche nicht eines Worts/ zu geschweigen/ Leib: und Sees len. Geschr werth senn sollen: Ungeachetet solches ein Verbrechen/ dardurch der Abnigl. Versbotte) verloren/ der Verbrecher Güter dem König verfallen/ sie aller Ehren entseiget/ durch den Hencker hingerichtet/ und ihr Leichnam an keine gewenhete Derter begraben werden.

Dieses alles hat Boureville, als Landskundige Sachen / wohl gewust/ aber doch nicht unterlassen/ den Grafen

Pont-

ntgibault an dem Heil. Offertag zu higen / daß er sich mit ihme rauffen sten. Deßwegen das Parlament zu tristnach ihnen greiffen lassen / sie sich er mit der Flucht gerettet. Eben dies

Bouteville hat 1626, den Grafen oringny in der Faßnacht vor die Klingefordert und erstochen. Das tol-

nde Jahr hat er sich und Frenhere ede geräufft mit Poissy und S. Gerain, da Frede des Boutevills Ben

and erstochen worden.

Weil num ben so vielen Verbrecken sider die Königl. Gebotte/Bouteville 1 gank Franckreich nicht sicher/hat er ch nach Brüsselbegeben/benebens dem Brafen Chapelle seinem vertrauten freund. Der Marggraf von Beuvern, villens des Grafen von Toringny Tod u rächen/ziehet mit seinem Bereuter 1 achen/ziehet mit seinem Bereuter 1 ach Brüssel/und weil der König solches in Erscherkogin Isabella schreiben/daß sie diese seine Unterthanen nicht solte zusame men lassen.

Die Ergherkogin erweiset dem Herrn BoutoMord- und Tranen Babne.

Bouteville grosse Chre v megen einet Freulein von dem Hause Montmorenz welche sie an ihrem Hof hattezund ersucht den Marggrafen Spinola, diese beede Herren zu vergleichen/welches er auch mit beederseits gutem Bergnügen gee than. Wie aber die geheilten Bein bruche zu gewisser Monatszeit Schmete gen verursachen; also sind die verglichene Feindschafften. Beebe nehmen ihre . Wege in Lothringen/ weil Beuvern fich vernehmen lassen / er könne nicht zufries den senn/ er habe den Bouteville vor der

Rlinge gesehen.

Beuvern reiset nach Paris / und ob wohl bey dem Konig die Erghergogin - eine Kurbitte wegen Bouteville einge legt / hat sie doch anders nichts erhalten können / als daß er ausser Paris nicht nach ihm wolle greiffen laffen. Darüber er sich so ergrimmet / daß er unterschiede liche mahl gesagt / er wolte in Naris und auf dem Königlichen Plat (à la place royale) mit seinem Gegner fechten/ wie er auch gethan/ mit zwenen Benftanden . beeder Seits / unter welchen auf jeder Seiten

iten einer tod geblieben/und Beuvern in Engelland/ Bouteville abersich in pringen begeben wollen/ ba er unters 18 mit dem Grafen von Chapelles ehalten worden.

Der König hat solches in Erfahrung racht/und alsobald den Marggrafen rdes mit Volck dahin gesendet/ und nach Paris bringen lassen. Alls sie in Werhafft, und das Parlament ihe einen Gerichts. Tag angesetet/haben so wohl von ihren Befreundten aus n Sause Montmorency, als anderen rsten Ronigl. Gebluts groffe Fürbitte abt/ boch hat ihnen der König wegen jar frevler That keine Gnade erzeigen llen/daßsie also nach gethaner Beicht Buß durch den Hencker enthauptet rden/ und zwar/ weil sie den Tod nie theuet / solchem mit unverbundenen gen entgegen gekommen.

Thre Leiber sind auf verdeckten Wai von dem Richt-Platz und von dar
h Montmorency geführet wordenz dem Begräbnis ihrer Vorsahren.
iese That und strenge Gerechtigkeit
M 266 Morde und Trauer-Bubne.

des Königs hat den Adel viel klüger und bedachtsamer gemacht/ daß sie die ergangene und mehrmahls erneurte Gebotte besser beobachtet/und friedlicher gelebet.

## XLVI.

## Erschröcklicher Todtschlag von Lachassine begangen.

If the control of the

empel sehen an Lachassine.

Lachassine wohnet an der neuen Gaßen Sainct Mederic, ben einem ehrlichen Mann/ genannt Rambovillet, welcher ihn lieb und werth hatte/ weil er sahe/ daßer so getreu und sieistig war: Aber man muß nicht allezeit auf das ausserliche gehen: Dann der Menschen Gesichte ist manchmals ein verstellte Larven/ mit welcher sie ihre Person spielen/ und die/ so sie allem ausserlich ansehen/ betriegen.

Lachassine

Lachassine war ben herrn Ramborillet Rammer : Diener / und hielte fich leistigut Monsieur des Caves, einem ehr fromen und wohlverdienten Mann/ velcher ihm seine heimlichste Sachen vers rauete. 7 Aber auf eine Zeit/ da Here les Caves über Feld war / willer in des en Dauf gehen/und trifft in dem deffels igen Laquen an/foricht/ er habe Lust mit m ju effen / und fich den Sag über mit m lustig zu machen, dessenwar der Las uen mobl zu frieden: Sie gehen mit ein nder in die Ruchen/ da ihm der Laquen in Stuck von einer Wildpret-Pasteten u effen præsentiretair

Er schicket auch ben Laquenen bin/ ibs ien ein Duget Bratwurft zu holen: Alls un der Laquen die bringet/ fagt Lachasne, er foll Feuer anmachen / daß sie die Bratwurfte bratenkonnen: Der Laquen imt Roblen und macht Feuers Lachasine wirdunterdessen angst und bedentet sich eine Zeit / wie ersein vorgenom nenes Diebestückins Werck seisen moge/ md weil ihm Der Beig Die Augen verlendet hatte/ gehet er rasend in die Riv M-2 chen/

266 Morde und Trauer-Bubne.

des Königs hat den Adel viel klüger und bedachtsamer gemacht/ daß sie die ergangene und mehrmahls erneurte Gebotte besser beobachtet/und friedlicher gelebet.

## XLVI.

Erschröcklicher Todtschlag von Lachassine begangen.

Jisweilen ist das Glück und Wohle stand ein Ursach unsers Verderbense und die Ruh manchmahls ein Ursach unsferer Unruh: Dann des Menschen Gemuth hat sein Wohlgefallen an der Abswechselung: Wirkonnen dessen ein Ers

empel sehen an Lachassine.

Lachassine wohnet an der neuen Gaßen Sainet Mederic, ben einem ehrlichen Mann/ genannt Rambovillet, welcher ihn lieb und werth hatte/ weil er sahe/ daß er so getreu und sieistig war: Aber manmuß nicht allezeit auf das äusserliche gehen: Dann der Menschen Gesichte ist manchmals ein verstellte Larven/ mit welcher sie ihre Person spielen/ und die/ so sie allem ausserlich ansehen/ betriegen.

Lachassine

Lachassine war ben Herrn Rambovillet Rammer Diener/ und hielte sich weithigzen Monsseur des Caves, einem sehr fromen und wohlverdienten Mann/ welcher ihm seine heimlichste Sachen verstrauete. Aber auf eine Zeit/ da Herr des Cavos über Feld war / will er in desse Saus gehen/ und trifft in dem dessels sen Haus gehen/ und frischt/ er habe Lust mit ihm zu essen / und sich den Lag über mit ihm zu essen / und sich den Lag über mit ihm lustig zu machen/ dessenen der Laquen wohl zu frieden: Siegehen mit eine ander in die Küchen/ da ihm der Laquen ein Stück von einer Wildpret-Pasteten zu essen præsentiret

re Er schicket auch den Laquenen hin/ ih.
nen ein Duget Bratwürst zu holen: Als
nun der Laquen die bringet/sagt Lachassine, er soll Feuer anmachen/daß sie die
Braswürste braten können: Der Laquen
nimt Kopten/ und macht Feuer/ Lachasdine wird unterdessen angst-/ und beden
ucket sich eine Zeit/wie er sein vorgenommenes Diebsstückins Werck seis möge/
und weil ihm der Geis, die Augen verblendet hatte/ gebeter rasend in die KinM-2 chen/

168 Mord- und Trauer-Buhne.

chen/nimt einen Prügel/und schlägt dens Laquepen so starct übern Kopff/ daß er

niederfinctet/und fein Wort mehr redet. Alls nun Lachaffine Dem Laqueyen eis nen folden Streich gegeben/ nimt er die Beuerklufft, stofft ihn in das Feuer, und will ihn ju Afchen verbrennen: Aber das Bett von diesem Corper trieffet auf Die gluende Rohlen, und loschet bas Feuer aus: Alser endlich sihet daß fein Note schlag ihm nicht will angehen/ auch Gorg hat/er mochte barüber ergriffen werden/ wird er so toll und rasend / daß er nicht weiß / roas er foll anfangen: Dann die Schrecklichkeit seines Lasters schwebet ihm vor Augen/er fibet ben jammerlichen Spectacul / bas Gewissen wachet ihm auf und weiß bald nicht wo er sich foll

hinwenden.
Er zeucht den Todten aus der Aschen/halb geröstet und gebraten. Und als er ihn von dannen weiter will schleppen/und in das heimliche Semach wersten/fällt der Ropff von dem Corper: Es wird ihm so angst und bang/ daß er nit mehr weiß/wer er ist/oder was er ihm fürgenommen:

er mochte noch in dem Hauß ergriffen werden/ gehet er in des Herrn des Caves, Ramer/ nimt ein kleines Buchslein/ dar innen etliche Demant und Edelgesteine waren: als er diesen Schatz ben sich gestes Cet/ gehet er gant schwabbelhafftig zum Haußhinaus/schleust die Thurhinter ihm wund wird seiner kein Mensch gewahr.

Er gieng vor die Pforten spaziren/das mit ihm die schwere Gedancken vergebenzund er wieder zu sich selber komen mochte: Aber alles umsonst: Sein Gewissen siels tet ihm für Augen die Schrecklichkeit und den Greuel seiner Sünden/ und in seiner Seel kan erweder Rast noch Ruhhaben.

Die Frau im Hauß verwundert sich/ daß er so traurig wider seine Gewohnheit aussihet: Und dieweil sie sich weder in seine Geberde/ noch in seine Worte richten kan/spricht sie zu ihm/er muß voll seyn. Sein Herr Rambovillet fraget ihn selber/ wo er herkomme/ zu Mittag gessen/ oder gefrühstücket hätte? Aber darauf sab er Antwort: Er wäre in seinem Condurlein gewesen / da er ein wenig ent-

Blacked w. Cong

470 Mord-und Trauer Buhne.

schlaffen: Wer ihn aber ansabe/ ver kont gedencken/es muste ein unversehenes Und

gluck dahinter stecken. 44 33

Indem aber Lachalline nicht allein wolte mit dem Laquepen die Bratwürste braten/ sondern auch den Erschlägenen zu Aschen verbrennen/ hatte er ein so grosses Feuer gemacht/ daß ein Füncktein sich im Schornstein anhencket/ und so lang glimmete/ bis endlich der Schornestein davon angienge.

Als das Wolck das sihet/ fänget es an ju schrenen/ daß man das Feuer lösche. Aber als sie in das Hauß wollen/ ist kein

Mensch das der begehrt aufzumachen. Unterdessen aberwird das Feuer je länder je größer / das Wolth will lieber die

ger je größer / das Bolet will lieber die Hausthur mit Gewalt auflauffen /als daß sie solten zusehen / und das Hauß gang abbrennen tassen / welches auch so bald gesschicht: Man laufft mit Hauffen hinein/ zu sehen woher das Feuer sen entstanden: Als man aber in die Küchen komt / und sihet einen halb verbranten Corper/ohne Kopff und Arm/ fängt jedermann an zu seuffsen und klagen/man sihet sich allente halben

and of Google

balben um/ auf einer Seiten findet man die Bratwürst/auf der andern den Rost/ein Stück von einer Wildprets: Pasteten auf dem Tisch/etliche zerschlagene Glaserzein grossen Prügel an der Rüchenthur.

Man laufft in dem Hauf auf und ab/ und findet auf einen Gang des Laqueven Ropff/und des Herrn des Caves Ramer aufgeschlagen/ da sägt jederman/ es müße sen noch Dieb im Hauß senn/ es sen auch vonnöthen/ daß man nachfrage/ wer solchen schrecklichen Mord möge begangen

haben.

Es wird dieses so bald der Obrigkest angezeiget/welche ihr Umt thut/ tast alle Umstände und Particularitäten wol austragen / besihet das Hauß und todten Sörper: Fraget die Nachbarn/wer in solchem Hauß sleißig aust und eingehe: Und als sie sagten/es sen ein Schneider/nicht weit davon wohnend / wird er so bald ergriffen: Aber er erkläret sich/ daßer der Thater nicht sen, gibt auch dessen unsehlbarliche Merckzeichen.

Gleichwohl bezeuget er/ er habe Morzends zwischen neun und zehen Uhr einen

M 4 in fol-

Mord-und Trauer-Ballne.

in solches Hauß sehen gehen/ der hiesse Lachassine, halte sich an einem solchen Ort und den solchem Herrn auf; habe auch gesehen/ daß der Laquen Bratwurst geholet/ welches auch befrässiget wird/

durch den Garkoch.

Nun war es ziemlich spat/zu Herrn Rambovillet noch zu gehen; wird der halben auf den morgenden Tag verschof ben/in welcher Zeit Lachassine sich wohl hätte aus dem Staub machen könnenzwann nicht WOtt/ als ein gerechter Racher der Ubelthaten/ihn hätte aufgehals sen/ damit er nach der Schärffe des Bestaffes möchte gestrafft werden/ und ander ren zum Exempel der Besserung dienen:

Miewohlaber innerlich ihm so angst und bang ist/stellt er sich doch äusserlich viel anders: Sein Herr begibt sich zur Rutschen/ Lachassine folget ihm nach: Aber mitten auf der Gassen kommet der Blut-Richter mit etlichen Schüßen/geht zu dem Herrn Rambovillet, grüsset ihn freundlich/ und bittet/ er wolle es ihm nit für ungut ausnehmen/ daß er seinen Kutscher habe still halten lassen: Fraget ihn/ ob er

Digweed by Google

sber nicht einen ben fich habe / ber Lachassine hieß? Herr Rambovillet wen-Det fich um/und zeigt ihm denjenigen/ den er suchet; welcher so bald darüber verblei thet/ und hernach wieder roth wird/ und gibt mit seinem Gesicht zu verstehen, wie ihm in seiner Geel ware. Der Hert Rambovillet fraget/ warum er nach scinem Diener Lachassine frage: Darauf wird ihm geantwortet/ daß den gestrigen Sag ein schrecklicher Sodischlag in dem Dans des Berm des Caves sen begangen worden/ und fall die Muthmassung auf Lachassine, daßer solches Mords schule Dig sen/ als der denselbigen Zag allein in solchem Dauf fen aus und eingangen.

Als Lachassine so viel Schüßen um sich sahe/ läugnet und spricht: Er habe die Phat nicht begangen; Sein Herr sihet ihn an/ und sagtzu ihm/ er soll sein Gewissen wohl bedencken/ wann er sich schuldig sinde: Dann er wurde der Obrigkeit nicht wehren konnen/ daß sie ihn gefänglich eins jögen/ ware er aber unschuldig/ so könte er sich allezeit vertheißigen/ und er wolte ihm hiemit verheissen/ daß er ihm nach

274 Mord und Traner Bubne.

ausserstem Vermögen benstehen wolle. Aber er wird hierauf gefangen geführet.

Unterdessen komt der Herr des Caves wieder heim / sihet den schrecklichen Mord/so in seinem Hauß begangen worden / und erfähret / daß Lachassine sollens gethan habe / darüber er sich dann nicht gnugsam verwundern kan / dann er hatte ihn langer als zehen Jahr gekant/daß er sich wohl verhalten hatte.

Er wird examinirt / und ihme der Schneider vor Augen gestellt / welcher aussaget / er habe ihn eben denselbigen Lachassine laugnete imerfort und brauchte seinen Verstand alles zu widerlegen.

Der Herr des Caves besihet seine Lauden/ zu sehen/ was ihm moge gestohlen senn/ und sindet endlich/ daß ihm ein kleichen Lauderen Jubelen gebricht. Go bald gezhet man in die Schlass Kammer des Lachassine ben Herrn Rambovillet, und sindet auf des Mörders Lisch das Lädlein/ und daß im geringsten nichts aus dem mangele: Man spannet ihn hierauf auf die

Die Polter/aber/als er die noch nicht recht geschmecket hatte/ bekennet er alles wie er Den Laquepen umgebracht hatte/ berenet und beweinet seinen schweren Pall.

Endlich ist ihm sein Urtheil gesprochens und auf dem Auchhof Sainet Jean hingerichtet worden: In seinem Tod bezeuget er mit der That selbsten/ wie es ihm so herslich lend wäre/ daß er eine so schreckliche That begangen/ und gab zu versteliche That begangen/ und gab zu verstehen/ daß dersenige/ der Sott verlässt durch freventliche Sunde/ endlich in sob ches Unglück fället/ welches ihm zum ewigen Schinupss/Spott und Schand ausschlägt.

XLVII.

## Eine andere Mordthat von Boree einen Erk-Rauber in Paris begangen.

Der dem Ort du Temple wohnete vor etlichen Jahren ein Bürger/weld cher zwar reich / aber eines zimlichen Ald ters war / welchen ich Merinthe nennen will: Der hatte seine Jugend zügebracht mit Reisen / und hatte damahls einen M 6

Districtive Google

276 Morde und Trauer Buhne.

Diener/genannt Boree. Als er nun feis nem Herrn eine Zeitlang gedienet/nahme er ihm vor/ in den Chestand zu trettens welches auch seinem Herrn nicht zu wis der war.

Alls er nun verhenrathet / gienge exnichts desto weniger in seines Herru Hauß ein und aus/ kam offtermahls mit seinem Weib zu seinem Herru/ und bes

suchte ihn.

Merinthe war noch ein alter junger Besell/wolte sich auch nichtverhenrathens wiewol seine Freunde ihm stetig deswes gen anlagen: Den Merinthe stellete ihm vor das Unglück vieler Shemanner/welche bissweilen im Shstand nicht Weibers sondern Teuffelbekommen/und um ihrer schonen Augen willen vielem Slend nicht seiner sehnen Augen willen vielem Slend nicht sein unterworffen senn.

Solch Bedencken war Ursach / daß Merinche sich nicht begehrtezu verhenrathen: Unterdessen unterliesse er nicht sich lustig zu machen / und hielte eine schöne Magd/welcher er das halbe Theil seines Betts liehe/ und wann er hernach ihr das Bälgichen aufgeblasen / gab er ihr zwen oder

oh zed by Google

277

oder bren hundert Eronen: Da kam dan ein armer einfältiger Tropff, und kauffte

Rubund Raib miteinander.

Boree, auch auf diese Weise genarrets fragete nichts darnach/daß ihm sein Derr den Weg gezeiget hattes weil er seines Schadens ergezet wurde: Dann von seinem Herrn bekam er 400. Eronen zur Haußsteuers nicht allein wegen seiner treuen Dienstes so er seinem Herrn lange Zeit bewiesen sondern auch wegen seines Weibsswelche des Merinthe Magd gewesen.

Alber wie gemeiniglich ben solchem Weld kein Segen ist; Aliso hatte Boree in kurger Zeit alles durch die Gurgel gejasget; Doch hielte er sich gegen seinem Herrn garweißlich / und weil Merinthe mennete/ er hielte sich wol in seiner Hauße haltung/ließ er ihn sleislig zu sich kommen.

Nun trug sichs zu/ daß er ihn und sein Weib zum Nacht Essen geladen hat/und als ihm das angesaget/ließ er sein Weib daheim / er aber gieng zu einem Schiffs mann/ der sein Wetter war/ und noch zu drepen andern kichtfertigen Gesellen / W 7 zeigte

Dia red by Google

protes und Trauer-Bühne. zeigke ihnen an / daß er ein schönes Neste wolle zuwegen bringen/dagnug zu beite ten ware. Diese folgen ihm bald/ und kamen des Abends für das Hauß/ und klopsteten an.

Die Magd fragte/wer ste seinen/ und als sie Boree an der Stimme kennet/thut sie ihm die Thur auf/aber so bald kommen zween ungestummer Weise hinein/ greisfen der Magd nach dem Kopff halten ihr den Mund zu/ daß sie nicht schrenen kan: Boree aber mit seinem Dolchen stösset ihr durch das Herk/ daß sie todt nieder sällte und gehet dieses so siillschweigens zu/ daß Merinthe nichts davon höret. Als nur dieses geschehen/ gehen sie oben auf: Boree aber gehet in die Kammer/ und lässe unterdessen seine Mordgesellen auswarten/ bis er ihnen ein Zeichen gebe.

Merinthe fraget ihn/ wo sine Frautbliebe? Boree nimt sich anssie sen nicht absterding wohl auf/ derhalben hab er sie nit mit ihin mögen nehmen. Weil nun das Essen schon auf dem Tisch/ ruffet Merinthe seiner Magd/daß sie ihnen Wasser aufgiesse/die Hande zu waschen: Als sich

aber

Bet Meifinthe herum wendet/nime Boree feinen Dolchen/ und sticht ihm in den Hales daß er nicht mehr reden kan.

Die dren andern tretten darauf auch in die Rammer) und schlagen auf Merinthe zu: Alser sihet, daß er von so vielen umgeben, wehret er sich so viel er kan/erzgreisst Boree ben dem Arm, und beisset ihn in solcher Angst so hart/daß man auch die Zeichen darnach daran sihet: Alber er wurde also in seinem eigenen Hauß sammerlich ermordet.

Als solches auch geschehen / seizen sie, sich nichts desto weniger zu Tisch/ fangen an sich lustig zu machen/gehen in den Reliter/ und holen den besten Wein/ nehmen die Schlüssel/ und suchen das Beste/ geschen von einer Kammer zu der andern? und nehmen Geld/ Ring/ Silber Bes

schirz/ und viel andere Ding/ die sich in ihren Kram schickten.

Nachdem sie nun ihre Beutel wohl gespielet/schliessen sie das übrige wieder hin/ heben den Tisch auf / segen Speiß und Kranck an ihren Ort / den erschlagenen Mauschleppen sie in seine Schlasskanier/ segen legen ihm eine Schlasshauben auf zur legen ihn in sein Bett: Gehen hierauf still in das Hauß herab/suchen die Magd/ziehen sie nackend aus/und legen sie neben Merinthum: Verwahren Thuren und Kenster im Hauß/ und weil im Emgang des Hauses die Erde und Stein sehrmit Blut besprüst waren/ nehmen sie Waß ser/ und waschen allenthalben das Blut ab. Alls solches geschehen/ gehen sie in aller Still um die Mitternacht aus dem Pauß / und schliessen nach ihnen die

Zhur zu.

ZwenTag gehen hin/daß kein Menschin solchem Hauß weder auß oder eingeschet/ und zwar die Nachbarn achten es im Anfang nicht hoch: Dann Merinthe hatte allezeit den Brauch / daß er seine Hauß Thur zugeschlossen hielte: Eiliche Nachbarn sagen / er werde vielleicht wies der eine frische Magd haben / und sich mit ihr lustig machen: Etliche aber mennen/ er werde senn über Feld gezogen / frische Lustizu schöpsten / ja seine Freunde achten solches selber nicht hoch / weil sie seinen Gebrauch wol wusten.

Unters

Unterdessen machen sich die vier Mors der lustig: Es ist aber keiner übler ankoms men als Borce, welchen Merinthe in Arm gebissen: Dann es war an seinem Arm der Bis gang gefährlich/weil ihm der Wunds Alret sagte/ daß er leichtlich davon sterben könte.

Borec sagt/er sen kommen an das User St. Paul da er sonsten psiegte spakieren zu gehen und mit einem in einen Streit gerathen/ derselbige hab ihn so übel gebissen. Sleichwol nimt ihn der Wundschen. Sleichwol nimt ihn der Wundscheften und heilet ihm den Bis. Alser nun wieder geheilet/ nehmen sich die vier Morder an / sie wollen eine Wallfahrt thun nach unser lieben Frauen de Liesse, daß unterdessen das Geschren / welches über solcher That entstehen mochte/vorüster räusige / und daß sie dardurch allen Werdacht/ so auf sie fallen mochte/ besto besser abseihnen mogen.

Cowaren secho Tage vorüber/daß man noch nichts von dem Todtschlag wußte: Aber nach solcher Zelt kamen des Merinthe Freunde/ und wolten ihn besuchen: Und als sie sich ben den Nachbarn best 184 Mord: und Trauer-Bubne.

fraget/ ob er vielleicht über Feld gezogen/ auch von ihnen vernommen hatten / daß sie in etlichen Tagen niemand hätten auß oder ein sehen gehen/schlagen sie die Thür auf: So bald sie in das Nausttretten/sehen sie geronnen Blut auf den Steinen/ welches Borce und seine Gesellen im aufwaschen übersehen. Dierüber machen sie ihnen Gedancken/ sie wären jämmerlichermordet worden: Man gehet in Merinthe Schlass Kaunmer/ hebt den Vorbang auf/ und als sie den Kopss mit der Schlasshauben ersehen/ mennen sie/ er schlasse noch.

Sie stehen eine zimliche Zeit vor dem Bett/und warten / ob er vielleicht selber erwachen werde: Aber/ als sie lang da stehen/ und seinen Athem nicht spühren/ ziehen sie den Vorhang zurück/und sehen ein gank verblichenes Angesicht/ und als sie das Bett aufdecken/ sehen sie/ daß als les voll Blut / und gehet ein unerträglischer Gestanck aus dem Bett/daß sie nicht

mehr bleiben können. Alls sie das sehen/werden sie sehr bes

fturgt darüber: Die Nachbarn erfahren

es auch fommen in das Hauß und als Re folches jammerliche Spactacut feben/ das Merinthe und seine Magd in einem Wett so übel zugerichket liegen/ werden sie herislich betrüber/können miteinander! nichts anders gedencken/als daß sie bende im Bett beveinander muffen überfallen und fodt geschlägen sennworden. Der Commillarius wird hierzu geruffen/weld chir/als er den Todtschlag sihet/sein Umt thut; forschet fleisig nach/wer in solchem Sauß habe pflegen aus und einzugehen/ und wie nun der gerechte & Ott will daß alle Ubelthaten endlich an Tag kommen/ also ersuhre man so viel / daß einer /genant Boree, welcher vor der Zeit sein Dieneri gewesen/sen aus: und eingangen/sonders hich aber / dieweit er noch allezeit seinem Derrn feine Befchäffte verrichtet.

Dauß: Aber sein Wegender man in sein Hauß: Aber sein Weiden welches schon wegen des Codtschlags unterrichtet war/ wie sie sich auf alle Nachfrage verhalten sollte/sage/essen um acht Lage/als ihr Mann ein Ballfahrt zu unser lieben Frquen de Liesse habe vorgenommen.

284 Morbs und Trauer-Buhne.

Melches ben etlichen so viel galte/daß so nicht vermennten/ daß Boree an solchem Todtschlag schuldig sen: Alber die andern/welche weiter nachbachten/auch erfahren hatten/ wie Boree eine geraume Zeit so ein boses Leben geführet/ hielten ihn schuldig des Todtschlags.

Man schied t Leute nach / ihn zu greife fen/ und als sie ben Soisson ihn und seine Gesellen ergriffen/ binden sie ihnen Sans de und Fusse/und suhren sie nach Paris.

Des Boree Mutter aberhatte vor der Zeit einen aus den vornehmsten von dem Chastelet auferzogen / und war seine Säug-Umme gewesen: Alls sie sahe/daß ihr Sohn solte auf die Folter gespannet werden/ verfügete sie sich zu ihm/nnd batte/ er wolte machen/ daß ihr Sohn aus dem Gesängnis käme: Siewolte Burgeschafft leisten/ und ihn wieder stellen/ was es ihm belieben wurde. Dieser nimt sich des Boree an/daß er auf frenen Just wird gestellet / doch daß selche Burgeschafft geleistet wurde / daß man ihn wieder wolte stellen/ wann es die Noth were de erfordern.

Die

Die dren andere blieben unterdessein dem Gefängniß / und läugnen alles. Aber Borce verließ Pariß / und bekummerte sich wenig um den/der Bürgschafft vor ihn geleistet. Die Flucht Borce versursachte / daß er muste an dem Mord

schuldig senn.

Man spannet hierauf seine dren Ges sellen auf die Folter / welche/weil sie die Schmerken nicht ausstehen konten / so bald befanten/ wie fie den Merinthum fo iammerlich ermordet hatten, zeigten auch an die Zeit/ Ort/Gelegenheit und alle ans Dere Umstände: Alls nun diese Bekants nif von den dreven gnugfam befrafftiget/ fuchet man Boree, damit manihn wieder gefänglich einziehe: Man setzet auch dem der die Burgschafft vor ihn geleistet/ ihn wieder zu stellen/hart zu: Aber der Bo. gel war einmal entflohen/gleichwohl muß er endlich im Net hangen bleiben/ bann er den Zorn der Gerechtigkeit Gottes nicht vermenden kan.

Nichts besto weniger fährt man mit ben andern dreven fort/ und nachdem man sie gnugsam examiniret/wird ihnen 286 Mord- und Trauer Bubue.

das Urtheil gesprochen/ daß sie sollen gee radbrecht werden: Einer aber/ein Schiffs man/der sein Bewiffen hart beschweret befande/ wegen vieler Mordthaten/welche er begangen/ saget/ er muffe nunmehr cro kennen / daß Witt gerecht sen: Dann was den gedachten Mord anlange / fo war er zwar daben gewesen/ aber keine Sand angelegt: Nichts desto weniger hatte der himmel , als ein gerechter Bis cher ber Sunde / bannenher Urfach genommen/ihn wegen vieler anderer Ubel thaten zu ftraffen: Auch unter vielen ans dern nagete ihn nichte mehr in feinem Ge. wissen / als daß er eine schöne Jungfrau todt geschlagen, und nicht mehr, ben ihr als zween Schilling gefunden habet als er nun folche Befantnif gethan / führet man fie zum Gericht. Damit andere eine Abschrifft davon nehmen / und sich vor dergleichen und andern Sunden huten fonnen.

Unterdessen stellt man Bores nacht seine Guter werden confiscieet/sein Weib und Kinder aber gerathen in grosses Herstenleid. Wie es nun unmüglich / daß man

man GOtt wolle entsliehen / so ist er 50. Meilen von Parifigesangen/ und dahin gesühret werden/ daß er empsienge/ was keine Missethaten verdienet haben.

Aber wie man sonsten Exempel liefet/ daß viel vor Furcht der Pein sennd gestor. bent so halt man davorter habe ihm selber mit Gifft vergeben auf dem Weg. Dare über aber Merinthe Freunde sehr traurig wurden / daß man nicht von ihm-konte anboren / alle Umstände des an ihrem Wettern begangenen Sobtschlage: Er wurde auf das Chastelet geführet/ man forach ihm sein Urtheil/als wann et noch lebendig ware: Man führete ihn für das Hauß / darinnen er den Todtschlag begangen: Von dannen wurde er gefüh ret auf den Nichtplatz und hernach mit unerträglichem Gestanck auf das Rad geleat.

Ein solch jammerliches Ende pflegen zu nehmen alle die / welche ihren bosen Begierden den Zaumschiessen lassen.

XLVIII. Der

### XLVIII.

## Der Morderische Diener.

34 Orleans hatte ein Sdelmann einen Laquepen/ welcher erstlich so ein gro ber Gefell daß alle andere Haußgenoffen feiner gespottet. Diefer Gefell hatte ein vergalltes Gemuth/ und war/ wie man ju reben pfleget / ein Marr auf seinen Ropff. Erwurde nicht allein von feinem Herrn/ sondern auch von dem Stall Knecht/ auf des Herrn Befehl fast tage lich geschlagen / weil er es wohl verschul bet/ und wurde er beswegen von venen Mägden und Kindern verlacht und ge-Man muß Zeit haben einen Ochsen zu erzurnen / ist er aber einmahl ergrimmet/ so weisset er seine Starckes und scheuet niemand.

Dieser Laquen war ein Liebhaber des guten Weins / und bezechte sich / daß er weniger Verstand als ein unvernünftis ges Wieh hatte/ und wolte alsdann alles todt haben/ daß ihnliedermann fürchten muste. Als er sich auf eine Zeit auch übers

fullet

füllet/ und zu Bette muste getragen wert den/ hat er geflucht/ gepoltert und verurfachet / daß ihn sein Herr mit Händen und Füssen in dem Bette binden/ und diß auf das Blut mit Ruthen streichen tassen.

Weil aber ber falsche Gefell das Ubel abgebetten/ und gut ju thun ins funfftig versprochen / da er doch vielmehr sich zu rächen bedachte /- ist er nicht aus dem Dause geschaffet worden. Als nun sein Berr in der Weinlese / auf seinem Lande Gut zwo Meilen von der Stadt/ fendet er diesen zuruck/ was mangelte/ aus dem Hause zu holen / brachte auch beswegen einen Brieff an die alteste Tochter / Das Haußhalten betreffend/ und etliche Sa chen einzukauffen/welche der Laquen mite nehmen solte. Als er nun fast Abends abgefertiget war/wolte er zuvor trincken; Die Magd gehet in den Keller und weil er fürchtete/ sie brächteihm zuwenig/ geheter hernach/ und heischet mehr/ als sie ihm geben will: hierüber kommen sie zu ftreiten / und der Laquen flicht ste mit ei aem spikigen Messer/ daß sie zu Boden 172 3 fällt

190 Morbeund Trauer-Buhne.

fällt / und schneidet ihr hernach die Gue

Mach diesem lauffter hinauf und thut der andern Magd deßgleichen. Lässet es auch daben nicht bleiben, sondern bringet gleichfalls die zwo Töchter, und den Sohn fünff Jahr alt / um das Leben, daß also wohl zu sagen, der böse Feind habe ihm die Hand geführet, welcher ein Mörder ist von Ansang. Nach diesem stösser das Messer in die Erde, nimmet, was er zu überbringen hatte, samt dem geschriebenen Brief, als ob er nichts Bösses gethan.

Ein Schuster wolte folgenden Lages von seiner Arbeit in das Hauß bringen und konte niemand erklopsfen / daß er endlich mit einem Nagel oder frembden Schlussel die Schnake erhebt / und so viel Lodte in ihrem Plut sindet. Er ers staunte ob solchem Scheusal und stehet in Bedencken / was er thun soll? Der Obrigseit solches anzusagen / wolte er nicht für rathsam sinden/ weil er für den Thater mochte gehalten werden. So aute Gelegenheit sich zu bereichern besouhe Gelegenheit sich zu bereichern besouher Gelegenheit sich zu bereichern besouherte

dunotte ihn nicht zu verabsaumen, bricht also Risten und Kasten auf und nimmet Weld und Gelds werth/ und versteckt es in seinen Keller.

Des andern Tages wird der Fuhr Rnecht in die Stadt gesendet / etliche Faffer hinaus zu der Weinlese zu führen. Die Thur war verschlossen / und wolte oder konte ihm niemand aufthun. holet endlich den Schlosser/und lasset die Ehur eroffnen/ da er dann gleichfalls die todten Leichname gefunden, und so balb Die gange Nachbarschafft mit seinem Ges schren zulauffen machen: Die Obrigkeit sendet aus ihren Mitteln dahin/ und vermennte man / daß er folches rauben ges than haben muffe/weil die besten Sachen hinweg. Niemand ist weniger in Were dacht als der Thater/ welcher mit den herksbetrübten Eltern auch zu weinen nicht unterlaffen.

Richtsift/ nach dem Sprichwort/ fo flein gesponnen / das nicht solte an die Sonne kommen, und nichts so verbors gen/ das nicht solte eröffnet werden. Ei ner von den Nachbaren hatte den Schus

M 2

192 Mord had Trauer-Bühne.

ster sehen heraus gehen. Der Schuster sagte/ daß er Arbeit hinein geträgen/ welsche man auch noch sinden werde/ und ist daben verblieben. Einen Monat hers nach sanckte er mit seinem Weib/ welcher er zuvor den großen Fund geoffenbaret hatte; die kan sich nicht anderst rächen, und verräth also ihren Mann/ daß er als sebald in Verhafft genommen wird.

Ob er nun wohl an der Folter die Mordthaten nicht bekennet / wurde en doch auf dem Plass die Martron genens net/lebendig gerädert/ da er biß auf den legten Seuffer verharet/daß er niemand ermordet. Der Laquey sihet Dieses ab les, und vermennt, daß er nunmehr auf ser allen Argwohn, verbleibt auch noch etliche Monat ben feinem Herrn/und bes fauffet fich wie zuvor/nach feiner Gewon heit. Der Herr will ihn straffen lassen/ er wehret sich aber / und verwundet den Rutscher/ deme solches anbefohlen mar/ darüber lauffet er davon. Zwen Jahr hernach/ wird er wegen eines Diebstahls sum Strang verurtheilet / und bekennet auf der Leiter/ daß er so viel Mordthaten su Orleans begangen.

#### XLIX.

# Der verzweiselte Meer-

Molcher den Mahometischen Glauben angenommen/hat mit seinen Galesten und sieben Schiffen den Ehristen grossen Schaden gethan. 1626, eine Lagreise von Alexandretta/hat er ein Wenetianisches Schiff angetrossen/Lag und Nacht verfolgt/daß sie es mit den Stücken erreichen/ und zum Fechter bringen können. Obsich nun der Renes hanische Schiff: Hauptmann ritterlich wehrte/ward er doch von Asans Galeren übermannet/bestiegen/und 25. Christen in die Eisen geschlagen/ die Ruderbursch zu vermehren.

iner/ welche die Infantin von Brusselle in das gelobte Land gesendet/ Namens Prosend Von Brusselle in das gelobte Land gesendet/ Namens P. Clemens von Lignii/ P. Yves von der Insel/und P. Leonhard von Maubeuge/welche diesen Verlauff mit allen Umstausen u Paris drucken lassen. Diese drev

94 Mord- und Trauer-Buhne.

ließ der Meerrauber Usan in sein Schiff steigen / befahl ihnen ihre Rosenkränge und Betbucher wieder zu geben/und von

der Ruderbanck zu befrenen.

Nach diesem raubte er noch viel Schiff fe/welche theils Französisch/theils Benes tianisch / und fande groffen Reichthum an Baarschafftund Kauffmanns 2Baas ren. Nachst Sicilien nahm er ein Schiff mit 22. groben Stücken/ und eine Fartana/ welcher er etliche Lage nachgejagt/ und bis unter die Stucke zu Gorgente netrieben hatte. Bon bar fegelte er nach Sardinien/ und begegnete einen Hollans dischen Schiff mit Getraid beladen/wefe ches er / weil es den Christen zugeführet werden solte / des Freundschafft, Buns bes/ so mischen ben Hollandern und Des nen von Alcair ist/ micht wolte geniessen laffen/aufer/daß er den Hauptmann mit feinen Leuten nicht zu Ruder, Knechten machte.

Also kam Asanwiedernach Alcairmit grossem Raubs und verhoffte deswegen aller See-Rauber Haupt zu werden. Won dar hebt er den Ancker auf sund

segelt

kgeltwieder gegen Sardinien/wird aber bald von 15. Gateren der Christen ers kundschafft/welche gesamt den Sees Raus dern zu begegnen/ausgesahren: 3. Gales ren waren des Pabsts unter Alexander Felicina/einen Attter von Malta: 8. ders selbenwaren Spanisch unter dem Besehl Jacob Piementels/und 4. Florentinisch/deren Haupt Julius Montanto. Diese hörten nun von ihren Schiff: Wachsten/ daß 12. Schiffe von Alcair in der Nähe/welche vermuthlich Sees Nauber da sie dann alsobald denselben nachzuses sen sich verglichen.

Dieser Asan ist ein Zauberer gewesend und hatte alle Abend/wann die Sonn ist untergangen / ein Buch auf seinen Tisch gelegt/welches sich selbst eröffnet/und ihm durch zween Pseil zu verstehen gegebend was er thun oder lassen solte/ ob er Glück oder Unglück haben würde/ze. Als er nun der Christen Galeren auf ihn ankommen sehen / und aus seinem Buch nichts dars von vernommen/ hat er nochmahls nachs geschlagen/ und in dem Buch gefunden/ er wer de noch gesangen/noch sein Schiff

Dord- und Trance-Bilone.

in der Christen Hand kommen / welches beedes geschehen/ aberviel auf eine andes

re Weife/als es Ufan verstanden.

So bald nun der Florentimschen Ga leren eine voraus gefegelt/mit dem Rauch ein Zeichen gegeben / wie gebräuchlicht und durch einen Loßschuß ohne Rugel gefragt/ob Usan Freund oder Feind? hat er alfobald geantwortet/mit einem scharff geladenen Schuß / und den rothen Fahs nen aufgestecket. Darauf 8. Galeren wie ein halber Mond sich zusammen gethan / und die Galione des Asans anges griffen / welche 46. groffe / und 6. kleine metallene Stucke aufhatte / benebens 300. Mann. Die übrige 7. Galeren machten fich an die andern Raub Schife felund zwangen die Turcken/ daß sievon der groffen in Sicilia genommenen Zars tana in Afans Galion weichen/ und folche verlaffen musten.

Nachdem nun das Gefecht zwo Stunden gewähret / und die Gegel durchlöcherts die Mast zerbrochen / die Schiffe zertrummert und die Seile zerstücket/has den sich zwen Türckische Schiffe ergeben/

andere

andere zwen die Flucht genommen / und das Hollandische Schiff / von welchem vor Meldung geschehen / ist gleichsalls von den Lucken verlassen worden.

Uhan sahe seinen Verlust, und opferte auf Mahometanisch ein lebendiges Lasis/ dergestalt/ daß er solches in vier Theilzer: stuckte / und gegen die vier Theilzer: stuckte / und gegen die vier Theilz der Welt in das Meer warsse/ guten Wind dardurch zu erlangen. Und ob er wohl konsten dardurch dienendes Wetter er: halten / hates doch diesemahl nicht helfsen wolken / sondern die Meer: Stillehat ihn gleichsam angehalten / und den Chrissten völligen Sieg in die Hand gegeben/ daß sie auch die entstohenen Schisse wie: Der eingeholet/ und übermeistert.

Alfan sahe sich zwar halbüberwunden/ seine andern Galeren erobert/den dritten Theil seiner Sotdaten todt/ sein Schiff durchschossen / doch verliesse er sich auf seine Prophecenung/ und wolte sich nicht ergeben / sondern wehrte sich ritterlich/ daß auch der Meer-Herr Psementel mit einem Stück getrossen/und bald hernach sestorben. Der Streit hatte 3. Stund gewäh: 198 Mord: und Trauer: Buhne.

gewähret / weil die Christen Asans Gai lion nicht zu Grunde schiessen / sondern erhalten und erobern wolten. Als er nun seine Sachen in verzweiffelten Zustande gesehen / daß er fernern Widerstand zu thun nicht vermochte/ hat er entschlossen/ den Reichthum seines Schiffes den Chris sten zu entziehen/ und mit diesem Vorsak alles Gold / Gilber / und was er nurschäßbar ben sich gehabt / in das Wasser geworffen/ welches/ nach dem Innhalt, eines Zettels / so hernach gefunden wors den / auf zweymal hundert und funffkig tausend Cronen beloffen. Den Hinders theil des Schiffs hat er felbst in Brand gestecket/ und eine junge Dirne/ deren er fich gebrauchet/ in das Feuer geworffen: Ach auch selbst in das Meer gestürket/von dar er durch die fleinen Schifflein wieder ist aufgefangen worden.

Alls nun die Soldaten das brennende Schiff besiegen/ in Hoffnung noch gute Beutz zu finden/ haben sie die dren Capuciner und 36. gefangene Christen/welche unten in dem Schiff waren/ erledie get/ indem die gange Vallon in Brand

gerathew

gerathen / daß alle sich zu retten auf die fleinen Schiffe fliehen, und in das Was fer fpringen musten. Etliche find erfof. fen/ etliche durch schwimmen / etliche auf Brettern und Balcken darvon kommen/ etliche verbronnen/etliche mit dem Schiff ju Grund gesuncken / und hat ihnen wes gen des Brands niemand zu Sulffe kome men können/daß sie also Feuer und Waß ser (ohne welche der Mensch nicht leben fan ju Feinden gehabt.

Unter denen die auf Balcken barbott fommen / find die dren Capuciner gemes fen/ unter welchen der eine von dem ges scheiterten Schiff in das Haupt verwuns det / und an einer Langen in eine von den Florentinischen Galeren, gezogen wor-Won den Soldaten Die plundern wolten/find ben 60. todt geblieben. Die groffe rothe Fahnen ist von einem aus dem Meer gefischet / und hernach in dee Rirchen S. Clava zu Rom aufgestecket

worden.



L- Zweyer

In wordy Google

L.

Zwener Rauber erschröcklischer Mord an einer Edelfauen und ihren Junckern bes gangen.

wann sie in dem Berken des Mensschen Meister worden / und die Bersnunfft gefangen halt / seltsame Würschung mit sich bringe; Dann es ist kein Toben und Rasen zu vergleichen der Unschnigkeit/ welche ein von Lieb eingenomsmener Mensch erfähret / wann er sehen muß/ daßer von dem/ sver liebet/gering geschäket und verachtet wird/da kan auch des von Lieb eingenommenem Gemüth/ nicht Straff gnug sinden/ seine Rachezu ersättigen. Wir haben dessen ein Eremspel gesehen an dem Clario, einem spiksins digen Diebe.

Dieser war von einem vornehmen Gesschlecht/ und ließ sich in seiner Jugend wohl an; Als er aber dässiebenzehende Jahr erreichet/ sublete er die stechende

Pfeile

Pfeile der Liebe/ und hielt sich deshalben fleisig zu den Weibs Personen/und war kustiger Natur/also/daß er vieler schönnen Tochter Gunst in der Stadt erlangete: Aber anstatt daßer sie wieder solte lieben/ verachtet er sie/ und warff seine Liebe auf die schöne Cloride, eine Edels Tungsrau/ welche doch seiner gar nichts achtete: Und wiewohl er sie durch seine Freunde zu Ehren begehrete/ war es doch nichts.

Dieses verursachte / daß er aus Unsinsnigkeit / in welche er deßhalben gerieth/ seine Freunde und Batterland verließe

und gen Paris jog.

Alls aber das Geld verzehret war/ bes
gab er sich in der Beutelschneider Kunst.
In dieser Diebs Gesellschafft nahm er
durch Hossing, zu besterem Glück/ Urssach / sich zu bosen Dingen zu begeben:
Er gieng ben Tag und Nacht aus/ zu
stehlen/schnitt die Beutel ab/überdobe
pelte die Einfältigen/ und betrog/ die
krisch zu Paris ankamen: Die andere
Filous oder Beutelschneider gebrauchs
ten sich seiner/ und setten alse Worschläge

Durch ihn ins Werck/ weiler herkhafftig war / und ward also in kurker Zeit sür den besten Beutelschneider in Paris gehalten. Unterdessen / als Cloride sich verhenrathete an einen vom Adel aus Champagne, der sich sleißig zu Hof hielte/ (dann er hatte auch am Königk. Hof ein gewisses Amt/) und auf eine Zeit im Streit seinen Mitgesellen erstach/ ward er deswegen hart versolget/ und gesangen gen Parisgesühret.

Mis nun Cloride solches erfahrens machte sie sich aufsund zeucht gen Pariss durch ihre Fürbittes ihrem Ehemann das

Leben zu erhalten.

Alls sie nun in Paris auf und abgehet/
ersihet sie Clario in der Gassen S. Jacques, und erinnerte sich der vorigen Lieb/
so er zu ihr getragen. Sie aber nimmet nicht wahr / daß dieser Beutelschneider swelcher ihr von einer Gassen zur andern nachfolget / zu sehen / wo sie hingienge/ und warum sie wäre gen Paris komen?) sie so wohl ansihet. Endlich aber/als sie nahe zu S. Yves komt / und mit einem Hosservertere redet/wegen ihres gefangenen Shemanns/ gehet er auch here ben/ und laustert/was sie mit einander res den/ vernimt auch/daß sie den folgenden Sambstag wieder nach Hauß ziehen/ und 500. Eronen holen/ solte eilends zu den Sachen thun/ und seinen Kopff zu retten. Als er nun solche Zeitung ans gehöret/ setzet er ihm vor/ er wolle sich an der Cloride wegen des Schimpss rächen.

Er erwarket der angestellten Zeit/ und zeucht den Sambstag hinweg / da sie auch auf senn soll/mitseinen Sesellen nach Champagne. Aber sie begehren ihr Vornehmen noch nicht ind Werck zu seken/ dann sie solte erst hinziehen / und Seld holen. Damit ihnen aber der Braten nicht entgehe/ so läst Clario der Cloride nachfolgen durch seinen Gesellen/ welcher ihr in Champagne nachzeucht/damit er möge auskundschafften/ wann sie wies der nach Paris werde ziehen.

Und als Clario die Zeit weiß / daß Cloride soll wieder gen Paris ziehen/machte er sich mit seinem Gesellen aut/und dencket mit ihm auf allerlen Mittel/

HIE

304 Mord-und Trauer-Buhne.

wie er Cloride in sein Garn bringen mochte; und sagt zu seinem Gesellen/welcher sehr verschlagen war: Wanner diese Selsfrau kommen sehe/soll er ihr entgegen gehen/ sie freundlich empfangen/ und überreden/ er sen ihr Vetter/ und gehöre ihm das nechste Schloß zu. Dann er hosste/ durch solche Wort wers de.er sie bewegen können/ daß sie ihm in den Wald nachfolge/ da er denn würcklich sein Vornehmen an ihr vollbringen wolle.

Filander (dann also hiesse des Clario Gefell) folget diesem Vorschlag- gehets als wolte er auf die Jago gehen/auf dem Weg auf und ab spakieren und als er Cloride crfihet/ gehet er ihr entgegent empfanget sie als seine Baaß/ freundlich? und erzehlet ihr / daß er ben dem König habe Girab vor ihren Che Juncker erlans get/ und man habe ihm gefagt: Ihr fend beungezogen/ und wollet Geld holen/ welches ihr dem Anflager zu feiner Bes Beil das friedigung geben sollet. Hauptstück nummehr verrichtet- und ich euch eben zu rechter Zeit antreffe/follt ihre wann

warmes euch beliebet/ in meinem Hause/ als ihr vor euch sehet/ ein schlechtes Mit-

tagmahl genieffen helffen.

Cloride verwundert sich sehr / daßsie von dem Filander so freundlich empfangen wird. Sie weiß zwar / daß in solcher Gegend ihres Chemanns Freunde gewohnet / ab.r sie hatte den / der sie anres det / niemal 1 gesehen: Gleichwohl wird sie froh / da sie horet von ihrem Junckern erzehlen / daß er ben dem König solte Enade erlanget haben / derhalben spricht

fie also juihm:

Mein Herr! wiewohl ich noch nies mahls das Glück und die Shre gehabts euch zu sehen und zu kennen/jedoch versucht zu sehen und zu kennen/jedoch versucht zu sehen micht was ich eine von der Gnade/so mein Shemann soll erlanget haben/mir macht/daß ich tausendmahl gesegne den Tag/ da ich euch habe angestrossen. Vitte aber/ihr wollet mich entschuldiget halten/daß ich ben euch für dißsmahl nicht bleiben kan. Doch verspresche ich daß mein Sdelmann und ich/wann wir wieder umkehrenwerden/euch gewißlich besuchen wollen.

Mein

306 Mord- und Trauer-Buhne.

Mein liebe Baaß! fagt hierauf Fllander, ich lasse es nicht zu/ daß/wie ihr ohne das so nahe ben meinem Losament vor über reiset/ihr mich nicht besuchen sollet.

Abeil ihr mir diesen Gefallen erzeiget/ antwortet Cloride, kan ichs nicht wohl abschlagen. Wolte ohne das gern auch meine liebe Baaß/eure Haußfrau bei suchen/ und kennen lernen. Auf diese Aborte sühret sie Filanderstracks zu dem Wald/darinnen Clario ihr wartete.

Diese Edelfrau hatte ben sich einen Laquenen/ derfelbige merctte es/ bag Filander seiner Frauen wolte ein Bubenftuck beweisen. Derhalben sagt ers ihr/und bat sie/weil sie den vermennten Better ihr Le benlang nicht gosehen hatte/ solte sie sich durch ihn von ihrem Weg nicht abweinden lassen. Aber sie mennet / ihr Beis trauen wurde sie vor Unglück behüten. Gleichwohl aber/ dasse in den Wald gehen/ fomt sie eine Furcht an; Dann sie mercfte/daßsie Filandernicht stracke zum Schloß/ welches er ihr im Anfang ges wiesen / sondern daß er sie je langer je mehr in den finstern Wald führte: Doch batte

Digital Soogle

hatte sie noch Hoffnung/weil Filander

freundliche Gespräch mit ihrhatte.

Alls sie nun mitten im Bald fennd/ komt Clario, vermummet/mit einem Des gen in der Hand herfür gesprungen/und fordert mit Ungestümm Geld von ihnen: Der Laquen/welcher seiner Frauen Pferd ben dem Zügel führete/springt so bald das vonzund läst seine Fr. Cloride im Stich.

Filander nimt sich an/ als kenne er den Clario nicht/sagte zu Cloride, sie soll deß wegen nicht furchtsam seyn; dann wann der nur allein sey/ wolle er seiner bald mächtig werden/ sie soll nur vom Pserd steigen/ es an einen Baum binden/ und sich hinter ihm halten/dadurch dann Cloride neue Hossnung bekam/ weil sie mens nete/ Filander wäre treu gegen ihr/ und nicht gedachte/ daß das so angestellt seh.

Erstlich zwar sahen die zween Beutelsschneider einander gar sauer an/ und hate te das Ansehen/als wann einer dem and dern gar das Leben nehmen wolte: Aber Der Streit währet nicht lang; Dann Filander stellete sich nur/ als könte er sich nicht länger wider den Clario wehren: Endlich

308 Mords und Traver-Bühne.

Endlich werffen sie diese Edelfrau nieders und binden sie an vier Baume / um Une

tucht mit ihr zu treiben.

Wie es nun der Cloride wehe thater nicht allein/ daß sie sich auf des Filanders Worte verlassen/sondern daß sie sich sole te schänden lasten; also that ihr das noch viel weher/ daß sie den/der mit solcher Urs finnigfelt Gelegenheit sie zu tödten suchter nicht erkennen kunte. Aber da er keine Larven abgezogen/ und sie ihn erkanter wurde sie darüber noch mehr bestürket ; dann sie sahes daß des Clario vorige Liebe sich in Rache verkehret hatte.

Bat d'rhalben/ daßsie mocht: ben les ben und Ehren erhalten werden / und fagte: Istes euch vielleicht ums Geld zu thun? So gebe iche euch hiermit so bald.

Clario, der ihm diese Worte wenig ließ zu Herken gehens antwortet: Weik du hiebevor meines Willens nicht haft geleben/und meiner Bitte nicht haft Ge nugen thun wollens so muß es jeho mit Bewalt geschehen. Auf diese Worte binden sie bie Cloride an Handen und Kussen, thun ihr das Wischtuch in der Mundragle Mund / damit sie nicht schrepen könne/ and schicken sich / sie zu nothzüchtigen. Dann Clario und Filanderwaren garzu

perhiset auf diß Wildpret.

Der Laquen aber / welcher Die Fluchs genommen / stund am Eingang des Waldes: Und als er dren Manner er Shet/schrenet er densetbigen zu/ sie solten ihm ju Hulffe kommen: Als er nun seis nen Herrn unvermuthlich ersihet/ reder er ihn also an: Mem Herr/ wann ihr wollet eurem Cheweib das Leben retiens fo fomt mit mir: Dann es sennd zwey Rauber über ihr/ und wollen sie hinrich Hierauf ritten fie Sporenftreichs den Wald hinein / und kommen an den Ort. Und als Madincourt sein Ches weib/ welcher die Rauber, fo das Geld, das sie der Cloride abgenommen, zehle ten/ ersihet; ergrimmet er/ und dieweil er sich wegen solcher ihm zugefügten Schmach rächen will verfolget er Clario mit feinen Mitgefellen.

Cloride, welche über solche unverse hene Hulffe so bestürget / als erfreuet wurde/alssie ihres Junctern wie auch mord-und Trauer-Bubne.

der andern/ so sie wieder aufgebunden/ ansichtig wird/ spricht sie: O der glückseligen Stunde! wann ihr nicht jego kommen wäret/ hätten mich diese Räuber ermordet.

Die Worte der Cloride bewogen Madincourt so sehr/ daß er Clario und seinem Gesellen also hart nachsehet/ daß sie so bald auf der Wahlstatt das abgenommene Geld wieder geben mussen.

Cloride fraget unterbeffen ihren Ches

mann/ wie er ledig worden.

Ich kan wohl sagen, antwortete Madincourt, daß ich gar glücklich heraus kommen bin: Dann um den Mittag/da alle Gefangenen wieder in ihre Löcher sich machen/ließ ich mir den Bart abscheren/nahm einen andern Mantel/ein schändsliches Kleid/einen garstigen Hut/und eine Fläsche in die Hand/als wäre ich ausgeschickt/ Weinzu holen/ und bin als so davon kommen/daß es auch der Thorbuter keiner gewahr worden/und zu allem Glück habe ich diese Herren angetroffen/welche unsern Wegziehen: Endlich hab ich auf dem Wege euren Laquepen erses

hen/ der hat mir und den benden Herren um Hülffe zugeschren / und an diesem Ort zu euch geführet. Hierauf wendet er sich zu Clario, und seinem Gesellen/ prügelt sie/ und führete sie gefangen zum Galgen: Wurde aber / ich weiß nicht/ durch was für ein Glück aus dieser Gefahrwieder erlöset.

ersthet Madincourt funff oder seche Perfonen/ wohl gerüstet/ geschwind zu ihme reuten: So bald fallen Madincourt die Gedancken ein / es werde der oberste Blut-Richter ersahren haben / daß er ausgebrochen sen/ und werd diese Reisige ihmnachgeschickt haben; Wendet hierauf um/ lässt die zwen Gesangene sahren/ sehet sein Weib hinter sich auf das Pferd/ und gibt dem die Sporen.

Als diese sehen / daß Madincourt die Flucht gibt/ theilen sie sich in zwen Hause sen/ und seken ihm starck nach/ also daß/ da sie noch auf ein 50. Schritt von einander sennd/ Madincourt sein Weib muß vom Pferd auf die Erden niederseken/ damit er desto besser entgehen möge/aber

gra. Morb: und Drauer-Bubne,

es ware umsonst: Dann er hatte mit schricklichen Reutern zu thun/ welche ihme so bald im Ramen des Königsbefahrten/ er solte ihnen nachfolgen/ und das

Madincourt erschrickt über diese trautige Zeitung/ und will ihnen all seine 500. Cronen geben/ damit er desto ehe mochte ledig werden: Aber sie wollen nicht/ sie wüsten dann zuvor/ warum er solche Sofangene mit sich sühre/ und wer ihm solche Gewalt gegeben hätte/ die Leute also gestangen zu nehmen.

Madincourt wuste nicht/was er ant worten solte/ dem Clario und Filander war auch nicht heintlich ben der Sache/ dann zween aus den Reisigen waren ben Clario und Filander blieben/ sie zu verswahren/unterdessen/ daß die andere vier dem Madincourt und seinen Gesellen nachfolgeten.

Endlich aber führte der Capitain dies fer Reisigen/Madincourt in den Wald/ ließ ihn biß auf das Hembd ausziehen/ nahm seinem Weib alles/ was sie hatte/ und sich in ihren Kram schickte: war aber noch

Dollanday Google

Moch froh / daß er mit dem Leben solte Darvon kommen: Und als er an den Ort kam/ da Glario und Filander was ren/ thaten diese dem Capitain einen Fußfall/ um die vorige Freyheit wieder

zu erlangen.

Der Capitain dieser Reisigen/ober Bielmehr Morder/besihlet/man soll sie lei dig machen/ und reitet zuruck zu Madin-court und desselben Weibe/ welche als lein sigen / und ihr Unglück beweinen; und stösset bevoen den Degen durch den Leib / daß sie so bald todt dahin sallen. Aber der Morder / welcher unter dem Schein eines Schüßen solche schreckliche That an Madincourt begangen / ist der Carfour gewesen/ welchen Clario ken, nete / und von welchem er seinen Lehr, Wriess bekommen hatte.

Dieser Carfour, wie in der Berschreibung seines Lebens zu ersehen/war nach dem Guillerii der vornehmssten Rauber einer/so jemahls in Francksreich gewesen. Dierzehen Tage zuvor/ehe Clario dieses begienge/hat er ihm sechs Rock/wie des Obersten Bluts

Rich

314

Richters Diener pflegen zu tragen/ ma chen lassen/ dieselbigen ließ er seine Mits gesellen anlegen/ zog burch alle Häuser der Bauern/ unter dem Schein/ als wann er einen Ubelthäter suchete / und stabl des Machts/was er des Tages nicht hatte mitnehmen dörffen: Alfo/daß das Gluck dem Clario sonderlich wohl woltes daß Carfour eben an den Ortkam / da er feiner am meisten bedurffte/ und Carfour machte es für seine Mühe und Ars beit nach dem alten Sprichwort: Der die Wahl hat/kan allezeit das beste dars auslesen: Dann von den 500. Eronen nahm er nicht mehr als 400. und ließ Clario und Filander Die übrige hundert Cronen. Zogen also gen Paris freudig: Doch weil Carfour so ungleich die Beut mit ihnen abgetheilet/ nahm ihm Clario für/ er wolte solches rächen/ und solte er auch darüber fein Leben einbuffen.

Derhalbenzeucht er in Champagnen, da Carfour sich aufhieltes und machte in kurger Zeit so viel Kundschafft mit dem Carfour, daß derselbe ihn für seinen besten Gesellen hieltes führete ihn mit auf

Die

Die Beute/ entdecket ihm seine Unschlässe/ und erzeiget ihm alle Freundschafft. Aber Clario sihet unterdessen alles aus/ uvo Carfour sein Geld hinthate.

Hierauf bricht Clario dem Carfour eine Lade auf/ und nimt ihm hundert Pischolen/ welche Carfour den Abend zuvor in des Clario Gegenwart hingeschlossen hatte/ und machet sich darvon/ aber Carfour schmeckete den Braten/ als der viel verschlagener als Clario war/ reutet ihm nach/ erjagtihn/ und sühret ihn in einen Wald/ bindet ihn an einen Baum/ und will seine Gesellen holen/ daß sie auch an des Clario Erempel lernen/ daß sich keiner an seinem Lehrmeister reiben soll.

Alls aber diese kommen / und wollen den Clario, welchen Carfour schon übel zerschlagen/ vollends fertig machen/ und gar todt schlagen / kommen ein Haufen Reuter von Disson, und wollen Carfour fangen.

Alls Carfour sihet/daß ihm diese Reuter zu nahe auf den Halß kommen/ gibt et seinem Pferd die Sporen so hart/ daß O 2

Mord: und Trauer-Bühne. erihnen aus dem Gesicht komt. Zween aber von seiner Gesellschafft/ welche/ wes gen ihrer abgematteten Pferde ihm nicht folgen konten/ musten jum Pfand bleis . ben / und zeigeten ihn an den Ort / da Clario angebunden war / auch ihren Worschlags daß sie Clario todt zu schlas gen vorgenommen hatten/wann sie nicht Darzu kommen wären. Alls nun dieses Die Reuter horeten/ tehreten sie um/ rite ten in den Wald/ fanden ihn an dem Baum angebunden / und wurde / wies wohler gang blutig von Carfour geschlas gen war / von den Reutern hinweg ge. nommen/seketen ihn samt seinen zween anderen Gefellen hinter fich auf die Pfer. Desund führeten sie in die Stadt Disson, da bann nach ausgestandener Folter/ und darauf erfolgten Bekantniß sie zum Rad verdammet worden.

LI. Die

#### LI.

Die verzweiffelte Halkstar: rigkeit der Belägerten.

MUChdem die Numantiner den Romern in währendem Africanischem Kriege/ keinen Benftand leisten wollen; entschlossensich dieses die Numantiner ju befriegen / nicht so sehr aus Forcht / als vielmehr Neid / daß sie der Romischen Macht nicht zu Fusse fallen wolten. Sie lieffen aber vorher manchen tapffern Obersten davor sigen / nemlich Cajum, Crispum, Trebellium, Pindatum, Ruffum, Scaurum, Paulum Cincinnatum, und Drusum : big leglich nach zwölftjähris ger Belågerung Cajus Fabricius fich mit Den Rumantinern dahin verglichen/ daß sie der Romer Freunde und Bundge: nossen hinfuro senn solten : zu welchem End ein geraumer Stillstand gemacht wurde. Weil aber die Romer dafür hiel ten / daß diefer Wergleich den Numantie nern rubmeihnen aber verkleinerlich; wolten sie solchen keines Weges eingeben/sondern befahlen dem Fabricio, den

Dig and to Goog

Mord-und Traver-Buhne.

Stillstand zu brechen: gestaltsam sie auch bald hernach den tapsfern Scipionem mit einem frischen Kriegs: Peer dahin absfertigten: welcher den seiner Ankunst die Kömische Armee stracks scharst disciplinite/ und/welches die Seele des Kriegs: Giucks ist/ gute Ordre hielt/ auch alles unnühes Gesindlein/ wie auch die Weischen/ aus dem Lager schaffte.

Ein Jahr und sieben Monat/lag er Dor der Stadt / daß er sie niemahle filire men ließ/fondernallein ihr das Proviant abschnitt. Unterdeffen thaten die Einwohner manchen Ausfall / woben viels mahls nicht weniger Volck/ als in einer offentlichen Feldschlacht blieb/die Romer aber gemeiniglich am meiften einbuften : also gar, daß es menig gefehlt, sie maren davor gang weg / und in die Flucht ges schlagen/ wan nicht des Scipionis Gluck/ dessen Schmiedin seine treffliche Fürs sichtigkeit war/widerstanden hatte. 2118 er derwegen sahe/ wie die Rumantiner ftolk und übermuthig/ feine Romer aber je långer je verzagter würden; wiche er mit dem Läger eine Meil juruch; damit fein

Tein Wolck von den Numantinern nicht mehr also ploglich überfallen und beschä-

diget wurden

Als nun endlich der Stadt die Lebens Mittel beguntenzu mangeln / auch viel der ihrigen umkommen; verschwuren sie fich zusammen : sie wolten an keinem Vormittag was anders effen/ dann von Der Romer Fleisch / noch etwas anders trincken/als Romisches Blut. Schrecks Fich war es zu sehen/wie sie hin und wieder auslieffen / und den Romern / wie der Widpret/ nacheileten. Sie fraffen de selben Fleisch mit solcher Begierd / alst ware es Kälber-Braten gewest. Sie ffreifften hir und wieder / und riffen bie Romer mitten von einander/wie die wil den Thier, und fochten nicht wie Reinder fondern als verzweiffelte unsinnige Leute; lieffen keinen Komer lebendig gefänglich annehmen/ viel weniger begraben; son bern alsbald sie einen erwischten/theilten sie denselben in vier Theil / und wugen ihn in den Fleisch-Bancken: also daß ein kodter Romer mehr galt / weder ein les bendiger.

Obnun

- Ob nun gleich die Unter-Officier bem Scipioni jum Aufbruch riethen; wolte ex doch nicht weichen: angesehen ihn ein heidnisches Oracul hatte vertröstet/ Nue mantia solte ben Anfang seiner Ehren machen. Als er aber sahe/ daß ben den Belagerten weder Ernft noch Gute was wolte verfangen: beschloß er die Stadt rings herum mit einem weiten und tieffen Graben; Daber den armen Rumantinern nichts an Victualien mehr zukommen möchte. Nichts destoweniger wurden Sie doch noch offt von ihm gutlich ermahe net / fich ber Romifchen Clement gu ers geben; gaben aber zur Antwort: Weil sie nunmehr drenhundert acht und drenß fig Jahr hatten gelebt in der Frenheit; fo gedachten fie keines Wegs zu fterben m der Dienstbatfeit.

Meiber und Kinder schreen- in der Stadt erbärmlich / die Priester beteten und opfferten den Göttern. Die Bürger liessen den Scipionem sehr bitten/ er wolte sie nur auslassen / damit sie möchten/ wie redliche Leute/ mit fechtender Hand/ und nicht wie das Vieh/ sterben. Aber umsonst!

umfonst! Weil sie sich dann dieser Ges stalt aufs ausserste bedrängt sahen / und aller Hoffnung/ Speist zu überkommen/ beraubt: famen alle beherkte Männer pusammen / machten alle verlebte Mans ner/dazu Weib und Kinder nieder; sanz leten darauf alles Geld und Gut auf ei nen Plak/und zündeten das Feuer an ab len vier Orten der Stadt an: sie felbsten aber nahnten Gifft ein/und fturben. Daß also dergestalt / Häuser/ Tempel/ Mens schen und Guter in Numantia miteinans der / an einem einsigen Tag zu Grund giengen/und dem Scipioni weder das ges ringste Gut / zur Beute ; noch einiger Mensch zum Triumph überblieb. Mas fen auch / Zeit währender Belägerung/ kein Numantiner/weder in noch vor der Stadt gefangen genommen: dann sie nahmen kein Quartier/ sondern liessen sich lieber niederhauen.

Wie nun Scipio die Stadt in vollen Flammen sahe, und endlich hinein kommend, weder Hund noch Kake, geschweis ge einigen Menschen übrig im Leben anstraff; hub er an zu weinen, und preisete

5 Die

322 Mords und Trauer-Biffne.

die Stadt glücklicht daß sie vielmehr aufzgehöret hätte / als überwunden worden ware.

Alle Scribenten / so dieser Belägez rung gedencken; melden/ daß die Roz mer nie blutiger gefochten / noch größ sern Schaden an Volck und Geld erlitz ten/ darzu grössern Spott und Verweiß eingelegt: in Betrachtung alle andere Römische Krieg einen billigen Schein, dieser aber / sonder einigen Deckmantel/ den leidigen Neid zum Fähnleinsührer gehabt.

Diese Belägerung und Eroberung // welche ich kürslich aus dem vierdtent Sendschreiben Antonii de Guevarratersten Theils/zusammen gezogen/ist sonst weitläuftig ten den Römischen Geschichtzte Schreibern Plinio, Strabone, Ptolomæo, Pompejo Trogo, Sulpitio, Justino, Floro, und andern/zusinden.



LII. Rampff

Dig Red to Google

### LII.

# Rampff der Menschen mit wilden Thieren.

Es grossen Moguls in Indien tagliche Lust ist, daß er allerhand wilde Thier urseiner Gegenwart kampsten last, sonderlich Elephanten, welche sehr graufanr gegen einander streiten, auch Lowen und Elephanten, Lowen und Tiger: welches alles ihm grosse Lust; den Zusehern

aber offt groffe Gefahr bringt.

Offtmals probirt der König auch seiner Leute Tapfferkeit/ indem er Frenheit gibt einem jeden/wer dawill/ allein mit einem Sebel und Kundarfichen gegeneinem Löwen zu streiten. Derer sich dann viel sinden/ die/ in Hoffnung zu überwindent, und dadurch zu großen Dignitäten zugelangen/ überwunden und zerrise sen zugelangen/ überwunden und zerrise sen werden.

Dieser Indianischer König hielt im Jahr 1648, den 27. Jenner/ ein groß Banquet/ weil seines Sohns/ des Könnigs zu Bengala Geburts, Lag war: Nach der Mahlzeit ritte er mit dem

J'6 Suhn/

324 Morde und Trauer Buhne.

Sohn/in sehr grosser und über alle masse prächtiger Procession, einen Falconets Schuß ausserhalb der Stadt/zu einer Serrays, woselbst er stets allerlen grimmige Thier/als wilde Elephanten/Lowen/Tiger/wilde Busser und wilde Bussen hält/daran die jenigen/so gedencken des Moguls Gunst zu erwerben/und für Edle des Landes gerechnet werden wollen/sich offtmals/nach des Königs Beliebung/in Streit und Rampsf bes geben.

Ben dieser Serrays war ein groffer Barten/ mit einer groffen breiten Mauer umgeben / woran und darauf viel hundert Menschen stunden, und dem Rampf Erstlich wurden zweene wilde ausaben. Bullen zusammen gelassen / welche eins ander sehr beschädigten; hernach wurde ein Lowe und ein Tiger zum Streit auf Unfänglich kam der Tiger aeführet. mit einem greulichen Gesicht und stars ckem Zulauff an den Löwen / griff ihn tapffer an / und stieß ihn übern Sauf sen; daß man gedachte / der Low solte verlohren haben : aber er machte sich

bald wieder auf / und ergriff mit einem grimmigen Gesichte den Tiger benm Halse/ daß er gnug zu thun hatte/ ehe er sich wieder loß machte. Dieser Kampff währete fast auf eine halbe Stund/diß sie beede mude waren. Sie hatten einander zimlich verwundet/ aber doch am Les

ben keine Moth.

verneur, welcher damals henm Rönige/
war/auf/und rieff überlaut: Le ist des
grossen Moguls/Schach Chorams/
sein Wille und Begehr/ daß/so einis
ge tapsfere Kriegs-Zelden sind/ die
da wollen nur allein mit Schild und
Schwerdt streiten/ gegen eines der
wilden Thier/und damit ihre ritters
liche Thaten seben lassen/ die sollen
sich angeben: Der Mogul will des
nen/so den Sieg erhalten/ mit Gnas
den zugethan seyn/ ihr 21ptliz mit
Frosichkeit bekleiden/und sie zu grossen zu geren machen.

Darauf stellete sich dar ein beherte ter Indostaner / und erbote sich / zu kämpsten. Obbemeldter Gouverneur

7

rieff

326 Mord: und Trauer: Buhne:

rieff abermal: Reiner gebrauche ander Sewehr / als Schild und Schwerdt. Item/ so jemand einen Panger/oder ans dere Sachen/unter den Kleidern/zu seiner Defension hätte; solte er solches zus vor ablegen/und redlich fechten.

Hierauf wurde ein frischer Lowe in dem Garten gelaffen/gegen welchen der einige Mann sich in Streit begab. Als der Lowe ihn sahe hinein kommen; lieff er mit ganger Macht auf ihn zu. Der Mann wehrete sich eine Weile tapffer; biß end= lich seine Arme mude wurden / daß ers nicht wollanger aushalten kunte/und den Schild etwas sincken ließ. Der Low cre griff den Schild, und mit der einen Take des Rämpffers rechten Army daß er sein Schwerdt nicht mehr gebrauchen funter 2118 er aber die groffe Gefahr sahe/friegte er mit der Hand / mit welcher er den Schild hielt/feinen Zimber/ oder India nischen Punger vom Leibgürtel und stieß denselben in den Rachen des Lowen/ fo tieff er gehen wolte: darüber ließ ihn der Lowe log. Hierben faunte der Indian ner nicht lange/ sondern hieb mit einem

Dieb.

Hieb den Lowen fast mitten voneinander

und hernach gang in Stuckert.

Uber diese Victori begunte das Volck wruffen: GOtt Lob! er hat überwuns den. Aber so bald dieses Freude Geschren fich gestillet; wurde zu einem andern Sang gepfiffen. Der Mogul redete Diefen Ilber. winder selbst mit lachendem Mund ans: Du bist ein tapfferer Kriegsmann hast trefflich getämpsfet! Zabich die nicht befehlen lassen/ daß du nur mit Schild und Schwerdt soltest: redlicher Weise fechten / und nicht/ wie ein Mörder/mit einem Zimber den Löwen listig fällen! Befahl darauf alsbald / daß zweene Kerls musten hinunter gehen/ und diesem lebendig den Bauch aufschreiben: welches auch also Bald geschahe/ und wurde auf einen Eles phanten gelegt/ und in der Stadt herum geführt/andern jum Benspiel.

### LIII

Der gemarterte Jud.

IM Jahr 1641. den i 1. Augusti hat man in Wien dren der vornehmsten Suden/ 308- Mords und Trauer-Bühne.

Juden / wegen verühten Diebstals / in Berhafft genommen: unter diesen war einer ein Rabbi gewesen/ hat sich aber in Pohlen tauffen/ und Ferdinand Frank Engelberger nennen lassen/ auch die Zeit feines warenden falschen Christenthums/ wider die Juden geschrieben/und etiliche Bucher/ Darinnen er die Juden verdams met/in offentlichen Druck gegeben. Dies fer nun hat den andern zwenen Gelegens heit gemacht / daß sie in Ihr Hochfürstl. Durchl. Erk-Herzogen zu Desterreich Schakkammer/ dahin er einen Zutritt/ vermittelst gebrauchter Diebs Schlüssels gebrochen / und viel tausend Thaler das raus entwendet/ defiwegen sie alle drep 1um Strang verurtheilt worden.

Weil aber GOtt der Allmächtige nicht zulassen und verhängen wollen/daß ein solcher Ergbößwicht unter dem Namen eines Christen sein Leben enden solte/hat sichs zugetragen/ daß indem diese dren für das Halßgericht gestellet worden/ersich sehr andächtig gebärdet/ und verhosst/weil er ein Christ/sein Leben zu retten: als er aber aus abgelesenem Uratheil

theilverstanden/daß er gleich den andern solte gehencket werden/ hat er das Erucissir/ das er in den Händen tragen sollen/ auf die Erden geworffen/ dasselbe anges spenet/ mit Füssen getretten/ und darauf gesprungen/ mit vielen Lästerungen wis der die Christen sich erkläret/als ein Jud zu sterben/ und solle er gleich in den Absgrund der Höhen sahren/wie Corah/Dasthan und Abiram/2c.

Als man ihm nun zugesprochen / ex solte sich besinnen waser thate / und das Beil. Abendmahl den Tag zuvor em Pfangen/ hat er darauf trokiglich geant wortet / daß er solches nicht genossen, sondern in einem Fasolet/mit Ehren zu melden/in dasheimliche Gemach geworfs fen/wie es dann auch darinnen/ befagter massen in dem Umthauß/ da er gefangen gefessen/ gefunden worden. Die aber hat einer von den In. Ichuiten aus Gis fer gesagt / daß es kein Wünder / wann man alle die Juden zu Boden schlüges und mit Fussen trette / wie dieser das Vildniß unsers Erlosers. Hierüber hat sich ein Tumult erhoben / daß etliche Cruben

Nords und Trauer Bühne. Juden erschlagen / und ihre Häuser ges plundert worden.

Als nun solches für Ranferl. Majestät gebracht worden / haben sie sich darüber sehr entsetet? und allergnädigst befohlen/ man foll die zwen Juden hencken/ diesen dritten aber / als den Samaritis schen Rabbis wieder in Berhafft führens welches auch/wiewol wegen des ergriffs ten Volcks / nach herben gekommenen Abend geschehen. Folgenden Lags als der Jud wieder fürgeführt / und bes fragt wurde / warum er gestern so lästers lich mit dem Erucific verfahren, und fo viel Gottesvergessene Reden ausgestoß sen? hat er geantwortet, daß er solches den Juden zu Ehren / und den Christen zur Schande gethan / und was er zuvor als ein Chrift gethan / sen ihm niemals von Herken gegangen/er hatte das Beil-Abendmahl nie genossen/ sondern allezeit aus dem Mund genommen/ und an uns saubere Ort geworffen; ja einen mehrern Abscheu barvor gehabt/als für schweiner Fleisch. Kurk zu sagen / er hatte solche Gotteslästerungen hören lassen, daß viell gefürch

plained by Goog

pefürchtet/ die Erde thue sich auf und vers

schlinge ibn.

Dekwegen wurde diesem Juden eben andem Sabbath/ zu der Zeit/ da die and dern ihre Abgötteren verrichteten/ein and ders Urtheil vorgelesen / welches auch alsobald an ihm vollzogen worden. Ersticht ist er auf die vier Haupt-Plake der Stadt/ auf einen hohen Wagen geführet worden / mit einer glüenden Zanzen hat man ihm in die rechte Brust ges zwicket/ ferners hat man einen Riemen von dem Half anüber den Ruck/ aus dem Leib geschnitten / und gerissen / auf der lincken wiederum gezwicket/und dannt wie zuvor noch einen Riemen aus ihm geschnitten.

Ben diesem ist es nicht verblieben/sone vern man hat ihn von dem Wagen gen nonmen / auf eine Schleiffe gebunden/ daer grausamlich geschryen und geruffen/ Sott der niemals geboren worden solte sich seiner erbarmenze. Un der Richtstatt wurde ihm die Junge heraus geschnite ten / die rechte Hand/ als einem Bunds brüchigen in der H. Tausse abgehauen/ bernach Mordennd Trauer-Buhne.
hernach sein halb todter Leichnam ben den Füssen mit einer Ketten aufgehenckt/und also lebendig gebraten / und samt dem Salgen verbrennet: daß er also wider alle Vermahnung verstockt biß an das Ende verblieben.

### LIV.

Mordthat zwener aus ihz rem Vatterland flüchtigen Italianern an ihrem Wirth begangen.

Je die Sitten und Natur der Itas lianer beschrieben/haben sie arglistig und in ihrem Thun sehr betrieglich ersunden / also daß die Italianer nimmer ein nes offenen Gemüths sennd / und soll man offt vermennen / in ihren Gunsten zu senn/ da sich doch im Werck das Wiederspiel besindet/weil sie durch allerhand ausserliche Erweisung eines wohlmennen den Gemüths einen heimlichen Haß vers borgen tragen. Und dessen zur Wahre heits Bestättigung / haben wir ein sonderbares Erempel an zween aus ihrem Watters

Natterland flüchtigen Italianern Florentino und Landoli. Diese waren jederzeit einerlen Sinnes und Gemuths.

Indem sie nun zu Parif angelangt/
gehen sie alsobalden gen Hof/ allda sie/
vermittelst etlicher Florentiner / deren Sunst sie ihnen erpracticiret/ bereits bes ginnen in den Renn-Plas des geneigten

Blucks zu schreiten.

Dierauf erwählen fle ein Gaft Haufi da sie einkehren/ in der Worstadt Sain& Marcelli, alldar damahle ein Theil von des Königs Leib-Regiment logirte / das rinnen halten sie sich eine Zeitlang auf dabeneben versehlen sie nicht/ täglich in den Königlichen Pallast zu gehen/sich daselbst ordentlich sehen zu lassen / vers mennend/folches Orts Besuchung konte ihnen Nugen bringen/ wie dann ihre Besellen von Floreng burtig / sich vermaße sen / sie mit der Zeit in dergleichen Condition ju promoviren/ in welche sie der Marggraf d'Ancre eingesetzt hatte. Une terdessen machen Landoli und Florentino ihnen von einem Tag zum andern neue Kundschafft / fahen an besagte Soldar Mord-und Trauer-Biffne.

Soldaten von dem Königlichen Regie ment heunzusuchen/ und diefelbe herrlich in ihrem Wirtshauß zu tractiren. Der Wirth forchtend / diese Gesellen moch ten die Zahlung bis zu deren nimmer Wiederkunfft zu verspahren gedenckens trieb auf die Zahlung / und weilen die Summziemlich groß/ begehrte er von ih nen/ daß sie ihm einen Burgen fellen fol ten / auf diese so scharffe Zahlungs-Fors derung berathschlagen sie sich/ wie sie die Sache am füglichsten angreiffen / sich aus solcher Gefahr auszuwürcken. Hiers auf beschliessen sie / weilen der Wirth Furkum bezahlt senn will/ sie aber solches weder aus ihrem Beutel zu trucken noch sonsten etwa hero in so geschwinder Eil herben zu bringen wusten / sie wob ten ihm das Geld aus seiner eigenen Haut schneiden / wann sich Gelegenheit ereignen mochtes daß sie ihm zur Gurgel famen.

Landoli widerstund zwar offt dieset That / und wiederrieth seinem Mitgefel len Florentino, solches Vorhaben zu vollziehen, und von deren Wollbringung

nes Wegs aus dem Ropff bringen lassen/ sondern dachte nur mehr nach deren füglichen Vollführung.

Endlichenward der Tag seines Tods beschiosen unterdessen speiseten sie ihn mit lauter Promessen. Nach diesem giengen sie aus dem Hauß und saheman deinst lie aus dem Hauß und saheman deren keinen wieder diß des Nachtsum eilst Uhr; und da jedermanwar im Hauß schon zu Bette gangen / machte ihnen die Magd in aller Stille die Thür auf. Hierauf giengen sie in ihre Schlaf-Rammer/ welche in dem zwenten Stockwerck war / und nachdem sie auf nach Mitters Nacht gewartet/sich einbildende/es werde de alsdann jederman in dem tiessesten Schlaf begriffen senn / begaben sie sich zu des Wirths Schlaf-Rammer.

Wie nun Landoli mit den Diebs. Schlüsseln umzugehen gar fertig ist/ thut er die Rammer Thur auf/ der Haußherr erwachet hierüber/ und wird im Schlaf aufspringend/ derer gewahr/ fraget also balden/wer in die Rammer gehe? Diese/ wie sie sich besorgten/ sie seven verrathen/ nahen

Danwood Googl

Mord und Trauer Bubne. nahen alsobald juin Bette/ und redefen thm freundlich ju/und im besten Besprach begunte der Wirth ihrebose That zu mer. cten/ und forchte/ daß diese nichts gutes im Sinn hatten / rufft derowegen feiner Knechte einem / mit Namen Ludwig. Landoli sihet/ daß ihr Wornehmen nicht ohne groffe Gefahr langen Verzug leis den könte / ergreifft ihn alsobald an der Gurgel/Florentino aber fuhr über ihn mit einem Dolchen/ und gab ihm darmit etliche Stich in den Bauch / daß er ihm Die Leber-Alder entzwey schneidet / also/daß er nicht die geringste Gewalt oder Beit gehabt/um Hulffe zuruffen/sondern mufte feinen Beift alebald aufgeben. Un welcher Grausamkeit aber bende noch nit ersättiget/sondern nahmen auch auf die zwenhundert Eronen an Mung / und eben so groffen Werth an Silber Bes schirr. Nachdem sie nun die Haußthur suchen/befinden sie/daß dieselbe mit elenem verdeckten Schloß hart verwahret war; Darum begaben sie sich in aller Stille wieder hinauf in ihre eigene Schlaf-Ramer/ binden die Lein-Lücher an eine

enemander/ und lassen sich daranherunter auf die Gasse: Dessen allen hatte man nicht das geringste vernommen/ bis endlich man den Landoli in den Galler renden Marseille angetrossen/ da er den gangen Verlauff besagter massen bekent net hat.

# LV.

Das verlette Gewissen.

Il Hamburghatte ein Schuster Gesell einen andern erwürget/ und sich mit der Flucht gerettet. Sieben Jahr hers nach treibt ihn sein boses Gewissen/ daß er nichtruken mögen/ biß er sich zu Hamburg in die Gesängniß gestellet/ den Todichell gebetten. So bald er solches ansehöret/ hat er sich zu Ruhe begeben/ und ekennet/ daß keine größere Marter/ als n boses Gewissen/ oder wie es David ennet / eine unruhige Secte haben, at sich auch Christlich zu dem Tod besitet/ und ist ausser allem Zweissel selig storben.

Vor etlichen Jahren hat ein Spik

Mords und Trauer Buhne.

Bubein Weib/ das um Mitterhacht voe Den Weihnachts: Fest/in die Meß gehen wollen/mit einem Hamer erschlagen/und ihr ihre Ringe und Geschmeide genomen. Diesen Hammer hatte er einem armen Schmied gestolen, welcher deswegen in Werdacht gekomen/er habe diesen Sodteschlag begangen/weit solches unfern von seinem Sause geschehen/ und der Hamer für ben seinen ben dem Zeichen erkennet worden. Der Schmied wird auf die peinliche Fragegeworffen/und ob er wolselbe mit groffen Schmerken ausgestanden/ und unschuldig gefunden worden/ ist er doch darüber in grosse Armuth gera then / um seinen gesunden Leib kommen/ und also elend dahin gestorben.

Dieses ist zwanzig ganzer Jahr verschwiegen geblieben, und gleichsam mit der Entleibten begraben worden. Es sugte sich aber/daß einer von den Schergen in dem Dorff Sainct Leu, nechst ben Momorency, erzehlte, wie er sein Weib Franck hinterlassen mussen, und seinem Dienste nachziehen: daß sie niemand ben ihr als einen Knaben, und seite darzu die Beschafe

Weschaffenheit seines Hauses und Zustandes. Dieses hörte ein alter Mann/ Namens Moustier, und seiner Tochter Mann: machen sich selbe Nacht auf den Weg/und tragen etliche Baum-Früchte zu verkaussen/und eine Ganß mit ihnen.

Als nun diese beede ju des Schergen Dauß morgene frühe gelangen/ und bas Weib durch das Fenster fragt/ was ihr Begehren ware? haben sie geantwortet/ daß ihr ihr Mann eine Ganf und etliche Früchte zusendes hatten auch Befehl mitihr zureden. Der Knab macht alsobald auf den ermorden fie bevor fie die Sties gen-hinauf gehen. Das Weib boret auf dem Gang bas Geschren/ und eilt sich in ihre Kammer zu verschliessen / und den Rachbarn ju Sulffe juruffen. Defe Ges fellen wollen auch wieder davon und in dem sie die Haußthur/ welche inwendig das Schloß harte / aufsperren wollen/ zerbricht der Schlüssel/Daß sie also ges fangen waren.

Diese nun zeitige Räuber/konte/nach dem Sprichwort/ein hinckender Shere ge erlauffen/dann sie sich verkrochen/und

P 2

imar

Mord- und Crauer-Buhne.

mar der alte in den Keller / der jungere aber in einen Schlot. Inzwischen lauffen die Nachbaren zu/ und suchen die Mors ber in groffer Unjahl/finden fie auch end. lich und weil fie gleichsam auf handhaff. ter That ergriffen worden/ machte man ihnen das Urtheils daß sie lebendig solten derådert werden. Als nun diese auf bem Richt-Plat stehen/ bittet der alte Moustier, man solte des Schmieds Weib kommen tassen/ als sie erschienen/ hat er bekennet/ daß er mit keinem bofen Wewif. sen sterben wolles und daßer den Mord begangen/welches wegenihr Mannhins gerichtet: erzehlet darauf alle Umstande/ wie es darmit hergegangen. Nachdeme nun solche Bekantniszu Papier gebracht/ ifter mit feinem Sochtermann durch das Weil nun Rad hingericktet worden. bem Schergen 300. der Schmiedin aber 400. Francken für ihre Schaben und Uns gemach zugesprochen worden / und der Morder Guter so viel nicht werth warens ift eine neue Rechtssacheerwachsen/wels che Schuld der andern vorgezogen wers den solte. Pasquier aux recherches.

LAT. MUS

#### LVI

# Das blutige Banquet.

MUchdem der Herzog von Friedland in Verdacht gerathen, als gienge er mit heimlicher Verbimdnif wider Ihre Rapferliche Majestät schwanger; haben sich etliche Officirer von der Rapserlichen Armee zusammen gethan, und ihn, samt seinem Anhang, also aus dem Mittel veräumt.

tenant Gordan/ und Obrister Lientenant Gordan/ und Obrister Wacht meister Leste/ luden den 15. Febr. 1634 den Feld-Marschallen Illo/ bende Grafen Tersky und Kinsky/ Rittmeistern Neumann/samt noch drehen andern Offieirern/auf die Burg zu Eger/zur Abend-Mahlzeit: welche auch alle erschienen/ und sich keines Übels besorgten.

Nach vollendter Mahlzeit/als die bestimte Zeit/zwischen neun und zehen Uhzen vorhanden; werden die Wachten auf der Burg und Corp de Garde auf dem Marcht heimlich gestärcht/ das Oxberthor eröffnet/ und in müglichster V 3

Diameter Good

Morde und Trauer-Bufne.

Stille ein Truppen Buttlerische Dras goner/ so Irrlander gewesen/ eingelaß sen: deren Officirer sich neben ihnen als sobald auf die Burg/ die darauf stracks wieder geschlossen worden/ versugt; in das Bemach/ da vorgemeldte Personen/ ben dem angestelltem Blut-Banquet sich befunden/ mit geblossen Degen getretten/ und geruffen: Wer ist gut

Rayserisch :

Worauf Obrister Buttler / Obrister Lieutenant Gordan/und Obriffer Wacht. meister Lesle schnell geantwortet: Vivat Ferdinandus! Vivat Ferdinandus! 1112 Wehr gegriffen/ und jusammen auf eine Seiten getretten : Die Grrlander aber den Tisch über einen Hauffen geworffent und auf den Feld-Marschall 3110/ beit Grafen Tersty und Kinsky / wie auch Neumann/ und die andern gedrungen/ auf fie gehauen und gestochen: also/ baß Silo / ob er fich schon ansänglich etwas gewehret / und Kinsky gleich Anfangs geblieben. Graf Terefy aber / fo/ wie man fagt/ gefroren gewest / ift givar ins Norhaus kommen / aber doch endlich Don

von den Dragonern mit Musqueten zu todt geschlagen. Rittmeister Neumann dat sich gleichfals / nach einem empfand genem-Stich in die Speißkammer sall viet; ist aber daselbst auch niedergefallen/und gestorben.

Sobald nun erzehlter massen die Sachte im Schloß vollbracht; hat Obrister Lieutenant Gordan die Wacht in der Burg! Obrister Wachtmeister Lesle die Wacht auf dem Marcht wol in acht ges nommen: Obrister Buttler mit seinem Capitain aber von den Buttlerischen Oragonern/ ungefähr mit zwölff Mußquetirern! denen aber auf dem Fußmehr gefolgt! aus der Burg zu des Herzoge von Friedland Quartier geeilet. Da dann der Mundschenct! so dem Herzogen einen Trunck Vier in einer guldnen Schalen gebracht! am ersten an einem Alrm verwundet worden.

Worauf sie angefangen zu ruffen: Rebellen! Rebellen! Des Wallensteis ners Gemach mit drepen Stossen eröffenet / und also hinein gestürmet: und hat besagter Capitain den Herzog / so im Denbo

344 Morbe und Traner Budne.

Dembd am Tisch gestanden/aber als der Capitain auf ihn angetretten/gegen dem Fenster zugewollt / mit einer Partisandurchstochen / daß er ohn einig Worts sprechen zur Erden gefallen / und dem Geist aufgegeben. Darauf hat man ihn in roth Tuch eingewickelt/auf einen Wosgen gelegt/ und zu den andern ertödteten Erichnamen auf die Burg geführt.

### LVII.

## Das abscheuliche Mord= Essen.

Ger Persanische König Sest/anweb chen der Herzog von Holstein eine Befandtschafft lassen abgehen/hatte eine Baase/wentschen kanstern Schwester/die einem tapsfern Chan/Nahmens Isa/war verhenrathet/ und demselben dren Sohne / schöne Kinder / gebahr: durch welche die Mutter zimlich hossarig wurde. Als diese einsmals mit ihrem Vetter/ dem König Sest/ ben welchem sie sonst wol gekitten war / scherzete/ und fragte: wie es doch kame/ daß er allbereit über

und man noch keine Anzeigung zu einem jungen Erben verspuren könne; sie hatte allein ihrem Mann dren Sohne geboren: hat er geantwortet: Er sen noch jung/und könte lang regieren/bekam unt terdessen noch wol einen Erben.

Sie aber fährt weiter fort: wie will ein Acker/der nicht wol befeuchtet wird/grüs nen/ und Frucht tragen? Bermeinte ab fo/wann er fünfftig sich nicht besser halten wurde; solte es wol dahin kommen/daß nach seinem Tode einer von ihren Sohnen das beste wurde thun mussen.

Db zwar dieser Schertz den König im Herken verdroß; ließer sich damals doch nichts mercken. Den folgenden Morgen aber musten diese dren Brüder/darunter der alteste zwen und zwankig/der mittelfte funffzehen/und der jüngste neun Jahr/in einen Sartengefordert/an unterschiede liche-Oerter gestellet / und von einem Chan enthauptet werden.

Die Köpffe ließ der König in einens guldenem verdecktem Gefäß/ in welchems sie den Reiß auf die Tafel zu tragen pfles gent

Do and W Googl

gen/für ihm setzen/ und der Rinder Muck ter herzu ruffen: erinnert sie des gestrigen Gesprächs; machtt das Gesäß auf/zeucht einen Ropff nach dem andern ben der Nasen heraus/ und spricht: Sihe/das sind die Rinder von so fruchtbaren Eltern!

Für solchem unverhofftem erschröcklichem Anblick bleibt das Weib verstumet/ und erstarret stille siken. Als sie aber sihet/ daß der König sein Gesicht mit grimmen Gebärden verstellet / und dadurch auch ihr gleichsam den gegenwärtigen Todt dräuete; fällt sie zur Erden/kusset ihm mit Bittern die Füsse/ und saget: Es ist alles

Darauf laster sie von sich/ rufft der Rinder Vatter; fraget/wie ihm diß gesfalle? Der Vatter zwinget seine traurige Alffecten/und spricht: Das mißfället mir gar nicht. Hätte der König mir andes schlen ihre Köpffe abzuschlagen; wolte ich willig darzu gewesen senn. Ich bes gehre keines Kinder/wann sie dem König nicht gefällen.

LVIII. Die-

grand Google

### LVIII.

# Die grosse Hungers- Noth.

An der Pfalk/und fonderlich im Frank Schischen Crenk, ift im Jahr 1637. Det Hunger dermassen eingeriffen / daß es fast unbeschreib und unglaublich. Dann die armen Leute der Orten in einem fo elenden Zustande gewesen / daß sie nicht allein Hunde geschlagen / und sonsten alles / was sich nur effen lassen wollens aufgefangen / und in ber Schindgru ben/mit Chren zu melden/ gefucht; fon bern auch die reisende / und andere Leus te / auf der Straffen ermordet/jammet lich zermeßelt/ gerhackt/ gekocht/ gebras ten und vergehrt. Maffen bann auch in einem Dorff um Wertheim / Urffer gemandt, eine Mordgruben, und in derfet ben viel Menschen. Schenckel und Ales me/auch unterschiedliche Kleidungen von Manns und Weibspersonen / so nicht schlechte/sondern vornehme Leute gewist/ gefunden worden.

2.6

Zu Worms führte der Schinder ein todt Pferd hinaus/ dem viel Menschen solgten/ und für ein Stück Gelds ihm solches abkaufften. Zwen Weiber hat ten in einem Vorff / nicht weit von Spener/zwen Soldaten Pferde/ die an einem Karch mit Wein gespannt / und angebunden stunden / unterdessen das der Soldat anderswohin zu thun hatter ausgespannt / in die Kirche gezogen/ und das eine alsobald geschlachtet: indem sie nun mit dem andern auch einen Insang machen wolken; sennd sie darüber ertappt und halb todt geschlagen worden.

und halb todt geschlagen worden.

Bu Ottersheim / im unterm Ampt Diemstein / hat eine Magd / deren eine andere Weibsperson geholffen / dren Manner im Schlaff erwürgt und aufgesehrt. Nachdem nun nichts mehr für handen; hat sie ihre eigene Helfferin des Lebens beraubt und geschlachtet. Inden sie aber das Hert und Leber hatte aufgessen; ist sie darüber ertappt / nach Alken geführt / von der Spanischen Regierung zum Tod verwiesen / und end hauptetworden. Schrecklich und auch greulich

sorisch find die Wort/deren sie sich noch vor ihrem Ende verlauten lassen: Nenv lich; Wann die Menschen wüsten/ was für einen angenehmen und lieblichen Geschmack das Menschen-Fleisch hätte/wüsde kein Mensch für dem andern können sicher bleiben. Sie sagte: daß sie gern wolte sterben / wann sie nur noch vor ihrem Ende von dem Spanischen Landschreiber / der ein dicker feister Manns war/ ein Stück möchte essen.

#### LIX.

## Unmenschliche Thaten der Meuchelmörder und Banditen.

It Antwerpen hat sich folgende ers
hichrockliche Geschicht zugetragen. Sie
mon Türck ein Lückischer Kaussherr/hate
te Hieronymum Deotati in seinen Gare
ten geladen/ mit Vorwand/ daßer mit
shme/ und noch einem andern Handelse
mann von Lyon/ einen Wechselschliessen
wolle.

So baldrun Deorati dahin kommeny kerte er lich/auf begehren/in einen Sessel/

welchee

Mord-und Trauer-Buhne.

welcher also gemachet/daß er ihm Arme und Beine verbunden/ und gleichsam ans gesesselt hielte. In diesem Zustande nothigte ihn Türck / daß er muste eine Schuldverschreibung unter seiner Hand und Pettschafft von sich geben / und sich zu einer bösen That schrifftlich bekennen/ welche er nicht gethan hatte. Nachdem solches geschehen; ist des Türcken Diesener hinein getretten / und hat dem Deodati die Gurgel abgeschnitten / und mit Hülffe seines Herrn in dem Reller versaraben.

Ils nun Deodati nicht wieder nach Sause kame; fragte seine Wirthin aller Orten nach/möchte ihn aber nicht aus kundschafften: deswegen sie beursachet worden/solches der Obrigkeit des Orts anzumelden/welche alsobalden die Thoren zuschliessen/ und befehlen lassen/ daß man alle die Häuser/ wo Deodati hinzugehen pslegen/ durchsuchen solte. Türck hatte ein böses Gewissen/ und vermeinte sich zu sichern/ indem er seinen getreuen Dienern befohlen/sie solten Deodati Leichnam ausgraben/ und in einen

inen Brunnen werssen. Als sie nun im Wercke/ solches zu vollbringen; hort der eine ein Geräusch/ und laufft darvon. Der andere kan den Leichnam nicht allein tragen/ läßt ihn auf der Gassen lieg gen/ und sagt seinem Herrn an/ was sich begeben. Der Herr gibt ihm Geld/und ein güldenes Kettlein:/ mit Besehl/ er solle sich aus dem Staube machen. Webches er auch gethan/ und ist dieser sonder Zweissel der verdienten Straff auch nicht entronnen.

Türck gehet darauf zu der Obrigkeit/
und meldet an / daß sein Diener-Julio
den Deodati ermordet / und die Flucht
genommen. Durch dieses Andringen
machet sich Türck verdächtig / daß er in
das Gesängniß geworssen wird.: der
andere Diener wird auch handvest gemacht / welcher alsohald bekennet / daß
sein Herr ihm und Julio besohlen / Deodati Leichnam auszugraben / und in einen
Brunnen zu werssen. Hierauf wird
Türck peinlich gestagt: und als er allen
Werlauss bekennet; ist er in den Sesselt
in welchem sein Landsmann ermordet
in welchem sein Landsmann ermordet

Mordemid Trance Bühne. worden / gesett / und mit einem um und um angeschurtem Feuer lebendig gebrae

zu Frauenstein/ einem Dorff/ unfernt von Manntz gelegen / hat ein Baurens Kniecht ein Mägdlein von fünst Jahr ren/ in einem Stall gesichrt / und noth püchtigen wollen: als er aber solches nicht vollbringen mögen/ hat er dem ars men Kind die Gurgel abgeschnitten/ und den Leichnam in sunstzehen Theif zerstücket / in Hoffnung / seine Unthat zu verbergen. Es ist aber ein Bauer darzu kommen / und hat diesen Meus chelmord gesehen/ und der Obrigkeit ans gesagt.

gen/welche denselben Sonntag/als solches geschehen/gekegelt/den Thater geschlagen / und in Verhafft angehalten zich er nach Mannig gesühret/ da er mit glüenden Zangen an dem gangen Leib geswicket/ und lebendig mit allen zerbrochenen Gliedern auf das Rad-gelegt worden: da er sein Leben mit gar peinlichen

Schmerken geendet.

Mady.

Nachdem in Teutschland der Friede geschlossen / begaben sich viel aus der Pfalk nach Niederland gestehete Leute wieder hinauf. Unter denen reisete ein schwangeres Weib/ derer Mann allbereit voraus war/ durch Manns / und fragte einen Soldaten / der vor dem Shor Schildwacht stund/ wie weit es bis Oppenheim ware? der ihr Bericht gab/ und bald hernach solgend / in dieselbige Derberge kam. Denn weil der Abend vor der Shur/musten sie auf einem Dorst die Nacht bleiben.

en im Wirthshause übernachtete/ und sie beebe in der Stuben miteinander abtein waren: gewann dieser Soldat und wolte der Frauen eine Schande anmuthen; Sie aber richtete ihn mit vielen Scheltworten ab/ und dros bete mit dem Wirth/ dasern er sie nicht

zu frieden lieffe,

Gegen Morgen steht der Soldat früh auf / und macht sich vor Tag zum Hauß hinaus/gleich gedächte er zurück nach der Stadt: geht aber unterdessen auf den

Mord- und Trauer-Buhne.

Weg voraus, und lauret in einem Gei holk auf die Frau, da sie herdurch muste. Alls sie ihm daselbst entgegen kam; hub er an: Sprechen wir uns hier? jest soltu phn deinen Danck meines Willens les ben. Fiel darauf das hochschwangere Weib an, und weil ihre Gegenwehr sei ner Gewalt nicht bestand gnug/nothzuchtigte er sie.

Nach solchem vollbrachtem Bubensstück, und gebüster teuflischer Lust / ges dachte er ihr vollends den Garaus zu machen; damit sie ihn nicht hernach anstlagte: nahm derwegen ein Messer/ rißihr den Bauch auf/ nahm die Frucht aus dem Leibe/zu anderen abscheulichen Misse bräuchen/ und ließ sie für todt liegen: als lermassen sie auch einer Todten als Lebens digen gleicher war.

Aber GOtt/ dessen Krafft auch in den Schwachheiten machtig und wunderbard wolte diesen Böswicht zur Straffe zies ben: denn ohnangesehen das arme Beibeine gute Weile daselbst in ihrem Blut aller abkräfftig lag z ergeisterte es sich doch endlich wieder/ raffte sich auf/ kroch

auf Händen und Füssen so lang / biß sie erstlich das Dorff / und folgends wieder die Stadt Manns erreichte. Da traff fie in Begleitung etlicher anderer Leute den Mörder alsbald auf den Wall ans dahin er sich mit Fleiß/gleich wüste er don nichts/ wieder eingestellet hatte. hier / bu Verrather / du Schelm / du Morder! schrie sie; Der Goldat kunte ihm kaum einbilden / daß er die jenige: lebendig vor sich sähe / welche von ihm wurde vor todt gehalten. Er stellete sich! gleich mare fie ihm gang unbefandt: aber theils die erschrockene Rede / das erblas sende Angesicht, und dann des Weibes beständiger augenscheinlicher Beweiß überzeugten ihn / daß ers endlich geste ben/und fein Recht wieder ausstehen mus Man hat ihn geradert: das Weib aber mit guter Pflege gelabt/ bazu ihr ein Capuciner täglich ein Kopfssück und ohne das wochentlich einen Reichsthaler von Hofe / und sonst wohlhabenden Leus ten/ erbetten : biß sie wieder geheilet/ und an thren Ort gezogen.

LX.3weyer

### LX.

## Zwener Rauber blutiges Wornehmen um die Gegend Meudon und St. Clou.

Mang Dornandes und Hang-Dlois waren nahe ben Gregean, einer Stadt im Lande Sologne burtig/ und hatten ihre Jugend im Savonschen Krieg zubracht / Diese hatten nicht weit von Mont. Valerien ihr gottloßes We fen/raubeten und mordeten. Die Wal der dieneten ihnen an statt eines Aufents halte / und die Holen zum Läger / da fie ben Tag und Macht tausenderlen Eprant nen wider die vorüber passirende verüber ten/ das Geschren ihrer Grausamfeit mas det die Bauern furchtsam/ daß fie nicht getraueten/ fich derfelben Begend zu na hern: Nur die Munche von Meudon, Die nicht weit davon find/ dörfften sicher durchgehen. Dornandes ware nie aus feiner Holen kommen/ wann sein Befellt der nichts mehr liebte/ als mit Plut sich su sättigen/ ihn überredet hätte/ einen

357

Strich ind Feld zu thun; Ramen als mit einander auf der Seiten des Fluffes Seyne, Beute zu suchens da sie dann uns gefehr eine halbe Meil von St. Clou swey Franciscaner antraffen/ welche/ nachdens fie fich verirret, und wegen des herben rus denden Abends Paris nicht erreichen Konten/nach dem Weg fragten/ der nach Meudon, eines von den berühmsten Cae puciner-Rloster/gienge: Langlois sagte feinem Besellen/ Daß er diese Münche er. morben wolle. Dornandes verwiese ibm/wie er so wenig Gewissen hatte/ eine folche That zu vollbringen / da man je nichts groffes ben ihnen finden fonte. Solde Erinnerung fonte jedoch nichts Ben ihm ausrichten: Er wandte fich guihe nen/ und fagte/ daß er sie auf den rechten Weg führen wolte/angesehen/er auch Des Drishingehen wolte. Diese bedans chen sich jum bochsten der Muhe/ so sie ihrentwegen auf sich nehmen wolten. Langlois führete sie in eine Sole/ und

Langlois führete sie in eine Hole, und stehet im Zweistel/was er thun soll. Endstichen aber bewogen durch das Vitten Dornandes, welcher den Todt besagter

Geist

958 Mord-und Trauer-Buhne.

Beistlichen nicht unterschreiben konter sagte er ihnen gangrasend/ daß sie musten

die Rutten ausziehen.

Die Mennung Langlois war eben nicht / fie zu berauben z sondern er hatte ihre Kutten zu etwas weiters verordnet/ nemlich zu einer Belegenheit ba er feinen Mugen schaffen konte/ Dornandes, der seine Mennung nicht verstund / bat ihn um offtern/ daßer die gute Patres wolte gehen laffen: Er aber/ der fich eines gus ten Fortgangs ihres Raubs dadurch vers sichert hielte / wolte niemahlen seinem Rath folgen. Nachdem führete er fie que dem Geholk, und zeigte ihnen den 23:9 nach St. Clou, da fie wegen einge fallener Nacht herbergen muften/ weit entlegen von dem/ fo fie ihnen anfanglich emgebildet hatten.

Nachdeme nun Langlois und Dornandes in ihrer Hölen waren / sienge Langlois an/ seinem Gesellen die Ursach zu erklären/warum er den Franciscanern die Rleider genommen / und sagte? daß er verhoffte eine aute Beute durch deren Mittelzu erlangen. Ihr wisset/sagte erk daß Daß von hier nicht weit ist nach Argentevil, ich bin der Mennung/daß wir diese Rleider nehmen/ und und stellen/als was ren wir Münche/ wollen also nach Argentevil gehen/ da ich neulich einen vers guldeten Kelch gesehen habe: Ich verst chere euch/das Werck so wohl auszurichs ten / daß ich denselben davon bringe: Dornandes gab ihm zur Antwort: Das ist warlich ein gesährlicher Anschlag / jes doch wann wir dessen Vollziehung sehen können/ wird es uns ein Weg sinn/ noch wohl andere im kunstigen ins Werck zu richten.

Dieses Junds zu gebrauchen, des Abends
sogensie den Naub der Franciscaner ans
und begaben sich nach Argentevil, das
selbsten in des Priesters Hauß zu schlafs
seit/ welcher glaubte/ daß es Geistliche
wären/ die ihres Wegs dadurch wanders
ten/ und nahm sie auf mit allen Zeichen
der Freundschafft/ so man denen ihres
Ordens hätte erweisen können/ dieser so
frene Zutritt gab ihnen gute Hoffnung
ihres Vorhabens. Wie sie nun des

150 Morbe und Ernuer-Bubue.

- Nachts ben einander lagen/ berathfchla gen fie tob fie den Pfaffen folten ermon den / damit sie seiner Reichthum davon bringen möchten. Dieses Vorhaben war jedoch zu Wasser wegen der Hoffe nung/ so fie hatten auf den Morgen/ den verguldeten Kelch zu bekommen. Da nun der Morgen angebrochen/stunden unfere bermennte Beiftlichen um vier Uhr auf / unterm Schein der Andacht / und kamen an des Pfaffen Kammer, da sie ihm dann sagten / fie wolten Meg lesen vor ihrem Abreifen / der Pfaff / der ihm Dergleichen Untreu nimmermehr einges bilbet / gab ihnen ben Schlussel zum Meßgewand und zum Kelche. Diese gehen in die Kirche/ da ihnen niemand hinderlich senn konte in ihrem Anschlage Langlois machte den Rasten auf / dars innen aller Zierrath war/ und belädet feis nen Gesellen mit allem / was er dienlis ches in besagter Kirchen mitnehmen Conte.

Allso machten sich diese zween Gesellen davon/ das war aber nicht die letzte That/ sondern betrogen noch viele andere auf solche

-

withe Weiß / im Verinischen Bezirch/ und um Ponthoise her / bis sie nahe ben Orleans ergriffen / und in bemeldter Stadt hingerichtet wurden.

LXI.

Veron von Compiegne, und wie er gefangen worben.

Neben vielen andern Bequemlichker ten/welche die sehr schöne und lustige Stadt Compiegne sich gebrauchen kan/ hat sie auf der einen Seiten ben einer hab ben Meil einen großen und nüglichen Wald. In diesem verübet Veron große

se Rauberen.

Er war zwar aus dem vornehmsten Geschlechten der Stadt Compiegne entsprossen, aber der Gottesfurcht wenig ergeben; Jedoch/weil er von ehrlichen Eltern gevoren/traff er einen guten Denarth an. Aber kaum hatte er seine Güster zu geniessen angefangen / siene er zus gleich auch an seine Kheweib zu plagen/

und sein Gut zu verschwenden/ sein Lebet in Frolichkeit zu führen.

Sein gewöhnlicher Aufenthalt war in dem Gehölks man sahe ihn zum öfftern auf einem Baum mit einem Rohr, und passete auf die Durchreisende. Obers halb Chass hatte er eine Höle, und tödstete eines Lages sechs Kauffleute, welche von einem Marcht wieder kamen. Nachs deme begab er sich wieder in die Stadt Compiegne, da ihn dann niemand zu Rede sezen durste / sintemahl er seine Sachen so heimlich trieb/daßunmöglich war/gnugsame Zeugen wider ihn auszubringen.

Einsmahls begab sichs um das Jahr ein tausend sechshundert und neun / da Franckreich in guter Ruh war / daß ein grosses Schiessen zu Compiegne anges stellet / dahin dann alle Abgeordnete zu

schiessen / ankamen.

Alls nun der Tag/ ba jederman zu den Gaben des Rohr. Schiessens legen solte / wolte Veron, als der vor andern Schüßen sich berühmt machen wolte/ diese Gelegenheit nicht vorüber lassen. Alber

Aberweil er damahl nicht ben Geldward und ihm keiner von seinen Verwandten etwas darzu lehnen wolte / bemühete er

sich/anderswo Geld zu erlangen.

Eben damahlen hielten sich an der Landstrassen nach Soisson, in einer Einstedleren zween Einstedler auf/ deren einner Bruder Claudius hieß. Nun hatte Veron die Gewohnheit/ daß/ wann er den Wald genug durchlauffen hatte/ sich stellete/ als wann er jagen thate/ zum öffstern darinnen zu schlassen kann. Diese

gute Patres nahmen ihn willig auf.

Wie er nun zum öfftern den Ort bes suchte/ward er innen/daß sie irgendswo Geld verstecket hatten. Eines Abends um acht Uhr/um Pfingsten/als er zur Stadt hinaus gehen wolte / fraget er zwen Personen / wie viel es möchte gesschlagen haben. Man sagteihm/daß es acht Uhr sen/darauf wandte er sich in eine kleine Gassen / das Thor zu gewinnen/und gieng in die Einsiedleren/daß er von niemand gesehen war: Darauf machte er sich an den ältesten unter den zwenen Einsiedlern (dann der andere war zum Darauf

Mord und Drauer-Bubne.

Brunnen/ so nahe darben wart Wasser kuholen/ gegangen) und begehrte seinen Beutel; Der gute Pater vermennte/ das er seiner spotte/ und achtete nicht/ was er sagte/ war aber-sehr bestürket/ da er sich Don diesem Morder zur Erden geworffen fahe/welcheridann ihme mit einem Dol then unter der rechten Bruft einen Stich gab/ und damit zuwegen brachte/ daß er hm den Ort/ da das Geld war/ zeigete. Veron aber doppelte den Streich / und Nicht ihm ins Hers/ daß der Einsiedler ohn einig Geschren / massen er ihm auch Den Fuß auf die Gurgel gesethet hattes Davon seinen Geist aufgab. Nach voll brachter That nahm er das Geld ben menhundert Pfund / so ihm der alte Watter gezeiget hatte.

Batter gezeiget hatte.
Bruder Claudinus kam unterdessen von dem Brunnen mit einem Eimer voll Wässer/ und entsetze sich keines Wegs über Veron, massen er ihn noch später zu sehen gewohnt war/ wie er aber hinein gieng/ und seinen Gesellen auf der Ersten sahe/ sieng er an zu schreven; Veron aber machte sich alsobald mit seuerigem Gesichte

Steffchte an ihn, und gab ihm mit seinem Dolchen einen Stich in die Bruft/ alfo/. Daß er ihn halb todt jur Erden warft/ ge-Stalt er dann auch nicht mehr als diese Wort sagte: 21ch Veron! du brine gest mich um/ ist es wohl möglich/ daß mein Alter die Grausamkeit/ so in deiner Seelen wallet / nicht solte aufhalten können? Doch hielten folg de Reden diefen Eprannen nicht gurudt fondern burchitach ihm das Herk mit den andern Streich.

Als er nun diesen Mord zu Ende ger bracht/ nahm er ihm noch so viel Zeit/ amen Facteln/ fo in der Capellen warens anzugunden / und streckte sie bende eine gegen den andern/ also/ daßer die gwen Rergen ju ihren Fuffen ftellete. Dars nach belud er sich mit ihrem Geld/machte Die Thur wieder ju/ warff die Schluffel auf bas Feld / und kam wieder in Die Stadt Compiegne, barben bann zu verwundern / daß er diesen Mord. Handel in einer halben Stund vollbracht, und um halb neun wieder in der Stadt wart auch niemand seiner wahr genommen/  $\Omega$  3

366 Mord, und Trauer-Buhne.

als ein kleiner Beckers, Jung/ der das mahl aus dem Wald gangen/ und in dem er nahe ben besagter Einsiedleren vorüber gienge/ einen von den zwenen Patribus sagen hören: Veron, was

thust du/du bringest mich um?

Damit man nun seinethalben keinen Argwohn schöpffen möchte/kam er/eben diesenige Personen/ von welchen er eine kalbe Stund zuvor nach der Uhr gestasset hatte/zu suchen/ und bracht ihnen eben diese Frage wieder vor/ erhielt auch die Antwort / daß es halb neun wäre. Veron aber that solches nur alleinzu dem Ende/ damit er dadurch beweisen könte/ daß er eben zur selben Zeit/ als die Einsseder ermordet worden/ in der Stadt gewesen/ dessen er sich an Zeit und Ort/ wann er etwan der Mordthat wegen würde angestaget werden / gebrauchen wolte.

Als nun dieses Trauer: Spiel besagter massen zu Ende gebracht / begab er sich noch gang blutig nach Hauß/ sagte doch seinem Weib nichts von der bosen That. Zwen Tage gehen vorben/ daß man auf

die Sinsiedler keine Achtung gibt / wies wohl sietäglich pflegten in die Stadt zu commen: Inswischen unterließ Veron, nicht fren in der Stadt herum zu gehen. Aber als etliche Weiber die Einsiedler zu besuchen/ ausgangen waren/ fanden sie niemand / die Capell aber wider die Gewohnheit zugeschlossen/ welches dann ben ihnen einen Argwohn erweckte/doch blieben sie noch zweiffelhafftig / weil ets liche unter ihnen / ob etwan die besagte Sinfiedler über Feld gereiset waren, vora wandten / nichts desto weniger war eine unter ihnen / welche sagte / daß man die Thur gufmachen / und zusehen muste/ pb sie nicht etwan schwach waren / oder ihnen sonsten ein Unglück zugeschlagen ware.

Diesem Rath ward gefolget/ und ließen ausdrücklich zween Manner / das Schloß aufzubrechen/herben komen/als nun dieselbige ankommen/ fanden sie die Einsiedler auf der Erden ausgestrecket/ sie besahen die Leiber / so bereits ansiens gen zu faulen / und sahen die Wunden/ sosie im Herken empfangen hatten/ darz

Digitized by Google

Mord- und Trauer-Buhne. 268 auf schickte man alsobald in die Stadt/ das Geschren kam zu den Ohren der Burger / welche sich über einer solchen Mordthat verwunderten / und giengen hinaus/ folch erbarmliches Spectacul ju sehen. Veron kam mit andern Wurs gern auch hingu/ und stellete sich/ als mann er über dem Verluft folcher guter Nåtter sehr bekummert wares er vermas ledente mit greulichein Pluchen diesenigez fo die That vollbracht batten; konte aber seine That nicht so wohl beschönen, daß man nicht zugleich groffe Alenderung uns ter seinem Angesicht verspührte/ welches dann groffe Urfach / denen / so mit ihm' giengen/gab/ daß sie einen Argwohn auf thn fasten/ und ward folder Argwohn noch mehr in dem Herken der Benwe senden eingewurkelt / da er sich zu den Leibern dieser Sinfiedler machte. Donn von Stund an / fiengen diese Leichnam an/ die doch wie gank ausgetrucknet was ren / aller Orten mildiglich von Blut zit fliessen. Darauf das Volck mit einhele liger Stimm fagte / baff unfehlbar einer unter dem Sauffen senn muste/ welcher

Reu etoffnete ein Unfänger des Mords wäre/ dieweil Die Leiber so offenbahrlich die Rach be gehreten / jederman warff die Augen auf Veron, doch bemühete er sich durch feine aufferliche Gestalt solchen Argwohn von sich abzulehnen / aber sein Gemis sen / welches innerliche Pein empfand über solcher Ubelthat / ließ ihm keine Ruhe / also / daß er auch gewisse Zeis chen von auffen deffenhalber feben lief. Dierauf kam bas Gericht die Corper binweg zu nehmen/ immittels aber warf. fen die Bürger die Augen auf Veron, und argwohneten / als wann er die Mordthat begangen hatte / bevoraby weilen sie gute Wiffenschafft hatten daß er ben besagter Einsiedleren lange Zeit auf : und abgangen war / doch durffte man ihn nicht offentlich fangen/ dieweil kein Zeug vorhanden / deretwas

von dem Todtschlag sagen konte. Je mehr aber die Zeit fort passiret, je mehr gehet das Gemürmel davon vor / man redet nichts mehr als von Veron, doch hindern alle diese Reden nicht/ daß er sich nicht ben allen denen/

> fo ihn Q5

70 Morde und Trauer Buhne,

so ihn dessen beschuldigten/ vor unschuldig ausgab/ man forschete aller Orten nacht so viel möglich/ ob man nicht den Thäter sinden möchte/ man konte aber nirgends einigen guten Grund davon haben. Wie man aber endlich in solchen Zweissel steckte/ kam der Beckerstung/ von welchem wir geredet haben/ anzulegen / daß er ungesehr um acht Uhr des Abends den Einsiedler hätte schreven hören: Veron, du bringest mich um.

Auf diese blosse Ablage / wie nicht weniger auf die allgemeine Muthmasssungen des Bolets / so ihn vor den Verbrecher hielt / faste man den Rath diesen Schluß / sich des Veron zu des machtigen. Hier aber war die größte Schwäre / ihn ohne Schwerdt und Handstreich zu fassen / Mittel zu sins den. Dann wann er den geringsten Ven. Dann wann er den geringsten Ven der ninmermehr in Compiegne blies den senn / doch war der Tag seines Gestangennehmens / und welcher massen nan darben verfahren soles bestimmet / doch

daß man nehmlich ihn mit einer Varthen den Hand-Ballen (welches Sviel in Picardie sehr gemein ist) vor dem Gefängnuß zu schlagen / Bereden / und daselbsten Hand an ihn legen solte. Alls nun der bestimte Tag herben koms men / besuchte man ihn / zween oder dren Burger kamen und fragten ihn/ ob ihm nicht beliebte / sich mit ihnen gu ergegen/ und eine Parthen zu wielen ? Er sagte zu ihnen / baß er zufrieden Wie er nun vor dem groffen Thor des Gefängnuß spielete/ liessen sich / die thn fangen solten in groffer Unjahl das selbst finden / ihme / wosern er sich wis Dersegen mochte / Widerstand zu thung dann er war fehr starck von Leib. Wiesie nun mitten im Spiel waren / ließ einer von den Serganten den Ball unvermerckter Sachen in den Gingang des Gefängnuß rollen / und bate Veron, denselben wieder zu bringen; Er gieng dahin, ben Ball zu langen / war aber sehr bestürket / daß er von zwölff Trabanten / welche von des Konigs wegen ihn zu verfolgen / Befehl eins pfant 645:01

372 Mord und Trauer Buhne.

pfangen/ sich gesangen sahe. Veron lieff in alle Ende/ wie ein rasender Mensch/ mit greulichem Fluchen und Sotteslästern/ und suchte allenthalben Degen/ oder sonsten schädliches Geswehr zu erhaschen. Wie dann diesenigen/ so Hand an ihn legten/ surcht sam genug waren/ sich an ihn zu machen: Dessen doch alles ohneracht/ was vor Gewalt er auch brauchte/ muste er gesangen bleiben/ und von dar an legte man ihm Sisen an die Fusse und Hande.

Unterdessen sängt man den Processan / von allen Orten kamen Klagen wider ihn ein / wegen unterschiedener Plünderen / so er in dem Gehölt besgangen / niemand aber sagte / ihn geseshen zu haben / daß er den vorgemeldsten Todsschers Jung / der aussagte / daß er eines Tages / den er benahmte / obbesagte Worte gehöret hätte. Er hingegen stellete zwen unverwerfsliche

Burger zu seiner Beschützung entges gen/ die dann bestättigten/ daß sie ihr

so wohl

is wohlum acht) als halber neun gesehen håtten/ware zugleich unmöglich/daß er in so geringer Zeit solche That solte

vollzogen haben.

Diet von den Gerichts Rathen/nachs deme kein gnugsamer Beweiß vorhans den/begaben sich aus der Gerichts Stele le/ und wolten lieber demselben gar nicht benwohnen/alsetwas/ so ihr Gewissen in Gefahr seken solte, zu begehen, auch viel von den Burgern blieben ben so ge stallten Sachen im Zweiffel stehen / und wuste man nicht/ was davon zu sagen/ man sahe wohl einen Schein / doch keis nen genugsamen Beweiß/ dieweil man aber verspührte/ daß nichts aus ihm zu bringen / so wohl durch die ordentliches als ungewöhnliche Tortur, ließ man boch nicht ab / ben den scheinbaren Grunden/ wie nicht weniger ben den andern Thas ten/ so er innerhalb seche Jahren/ bald in dem Wald bald in dem Bezirck der Stadt Compiegne begangen zu haben/ bekante/ zu verbleiben / daß er lebendig gerädert werden solte. Man gab ihm einen Minimen Bruder zum Beichts patter/

374 - Mord- und Trauer-Buhne.

er wolte aber keines Weges davon hos ren, wie er dann, ohneracht des beschehes nen Urtheils ihme nicht embilden konte, daß er des Streichs sterben solte.

Er verrichtete die Beicht/wann man aber von der Mordthat der armen Eins siedler zu reden ansiena / verwarff er sob ches mit schrecklichem Fluchen/ sagende/ daß er wohl vielfältiges Rauben/ so auf dem Papier aufgezeichnet war / verübet håtte/ was aber die Einsiedler anlangete/ hätte er niemahlen daran gedacht; nichts destoweniger ward er aus dem Gefänge nis jum Gericht geführet/ und Dieses ges schahe ungefehr umd Fronleichnams Fest oben besagten Jahrs, Man sahe von allen umliegenden Orten eine grosse Menge Wolcks/ solch Spectacul zu ses hen/Hauffen-weiß zusammen kommen. Alls aber Veron auf dem / vor der Rics chen St. Cornelii aufgerichteten Geruft ankam, ließ er sonderbare Stuck seiner Starcke / fo fein Herk muthig machtel bervor leuchten.

Dann so bald er auf dem Geruft war/

gieng er / die Bande an ber Seiten hab tende / wohl zehenmahl herum spakiren/ und machte ein folch Geficht/ daß es mehr ein Zeichen einer verzweiffelten Geelen/ als eines mit GOtt verschneten Menschens, von sich gab. Wie man nun fein End Urtheil verlefen wolte / horte er mit unvergleichlicher Gravität zu/ und ftutte feinen Rnebel-Bart in die Bohe/ wie einer/ der fich wenig um den Sodt bes fummert. Und wann er das Gifen/ Das mit man ihn radbrechen solte / hatte bes fommen follen/wurde der Scharff-Riche ter in groffer Befahr mit vielen andern gestanden senn daß er wohl alle mögliche Gewalt difmable sich davon zu bringen/ wurde angewendet haben.

Alls er aber in Ablesung des Endelles theils anhörete/daß er wegen des Mords der Einsiedler wäre verdammet worden/schrpe er zu drepen unterschiedenen mahlen gang hell heraus/daß Nichter und Räthe daran gelogen/er aber niemahls daran gedacht hätte.

Man hatte insonderheit zwen Personen/

376 Mordaund Trauer-Buhne.

nen/ die Hinrichtung zu vollziehen/ kome men laffen, zu denfelben fagt er / daß fie sich ja nicht zu nahe an seine Verson mas. chen solten/dann sie ihn nimmermehr aufs Nad ohne seinen Willen legen würden. Endlichen aber/da er keines Weges ents wischen konte / ergab er sich mit grosser Mühe dazu. Man streckte ihn auf das Creuk/ und ward darauf lebendig gerds dert: Da dann dieses eherne Herk/ so vormalen nicht konte beweget werden/ nachdem es groffe Schmerken ausgestanden / und leglich an sich selbst dachtes feinem Beichtvatter den gangen Handel offenbarte. Allso starb Veron in seinem bluffenden Allter/ und konte man von ihm nicht unrecht sagen / was Virgilius von Tourno vorbringet:

We fleucht die gottloß Seel mit schweren Seuffzen auss Und komt zum schwarzen zeer in Acherontis Zauß.

Dann es das Ansehen hatte/als mann er kinem Beichtvatter nur heuchlete.

LXII. Die

### LXII.

# Die Nichtigkeit zweper

Schwarkfunstler im Schakgraben.

De Geschichte von diesen beeben Schäßen/ Derer einer ben Neuhaus/ Der andere drey Meilen von Teutschens brod auf einer Wienerischen Herrschafft figt/fund simlicher massen bekandt. Der Neuhaulische Schak/wie von gewissen Leuten iftreferiret worden/tigt unter einen fleinen Höhe begraben/ in einem gebaus ten Gewolbe / ju deme man über eine Stiege hingb gehet. In bem Gewolbe haben sie zweb groffe Ressel voll Geld get sehen / und an jeden Ressel einen grossen schwarken Hund an Ketten gebunden Man hat verschiedene Mittel angewens bet / um diese gefährliche Wächter him weg zu bannen, aber umsonst. Ja die Beistlichkeit des Ortsist einmat in voller Procession mit dem Hochwürdigsten an dem Ort/um die Holl Bunde zu beschwos ren und ju verbannen/es kame aber aus der Söhle ein solcher stürmender Winds Der

Mord- und Trauer-Bubne.

378

der ihnen alle die Liechter auslöschete/und sie dermassen zusammen triebes daß sie übereinander zuruck fielen / und mit har ter Mühe die Stiegen wiederumbinauf Die weisse Frau welche in der Famen. Slabatischen Familie gar befandt gewes fen/hat einsmals einen jungen Cavalliers der noch ben Leben ist angeredet und zu ihme gesagt: Er solle ihr folgen/ dann ihme sene der Schatz prædestinirt / wie dann er auch gefolger ist. Unterwegs aber fallet ihme ein/ öfftere gehoret zu has ben/ daßwer einen solchen Schaßhebet/ und dadurch einen Beift erlofet/in felbie gen Jahre fferben muffe: Derowegen fragt er mit diesen Worten: Hore du/ich habe gehort/ daß derjenige/ welcher einen Beist erlöset, innerhalb Jahresfrist ster. ben muffe? Worauf der Beift oder die weisse Frau antwortet: Jas du wirst mir bald folgen Dem jungen Cavallier ! welcher ohne deme reich war, und gerne lebte/ ware die Prophezenhung feine ans genehme Zeitung / bannenhero er zu der weissen Frau fagte: So verlange ich deis nen Schaß nicht / und wendete sich um nach Hauß. Der Geist aber gienge fort mit grössem Seuffzen und Lamentiren.

Bas den Wenierischen Schatz bes trifft/welcher in 700000. Reichs-Thal. bestehet/sohat man auch vielerlen Mittel angewendet/um denfelbigen zu erlangen. Ein Schwarkfunstler hat zuwege ges bracht/daß der bose Weist mit dem Schak ist herauf gefahren/ denselbigen gezeigt/ und ihn heraus zu geben sich anerbotten hat / wofern der Baron Wenier ihme eine schwarke Henne dargegen lieffern wolt/welches aber dieser Cavallier nicht thun wollen: Dann erstlich ware die Benne gleichsam ein Opffer gewesen/ so hatte ber Satan foldbe/ weil sie in seiner Macht ware gewesen! gebrauchen köns nen/ um ihre Eper oder die Henne selbst Durch bose Weister zu besigent und durch seine bose Creaturen dieselbige ben Hofe oder sonsten verkauffen zu lassen/ daß die jenigen/ welche davon genossen/ waren besessen worden. Zum andernmal hat gedachter Cavallier wiederumb einen Schwarzfünstler kommen lassen/welcher es auch so weit gebracht, daß der Teuffel

Mords und Trauer-Bühne.

mit dem Schaf berauf gestiegen / benfeb. ben gezeiget/und ihn offerirt hat/ mann. nur die Gemahlin des Schloß Herrns/ welche gesegneten Leibsware/ gegenwars tig ben der Auslieferung senn wolte/ web ches aber auch nicht gestattet worden. Endlich hat gemeldter Cavallier einen Bergknappen von Ruttenberg persuadiret/daßer sich zu Ausgrabung des Schases gebrauchen laffen/und auch würcklich so weit kommen ware / daß er die grosse Pruhen oder den Rasten/worinnen der Schaß vergraben lage/ gesehen/ es ist aber der Teuffel mit solchen erschröcklis chen und gräßlichen Gestakten ihme vor Komen/daß er hat angefangen zu schreven/ der Schak aber mit einem groffen Done nerknall in die Erde gefallen / und der Bergknapp für todt liegen geblieben ift daß nach einer zwepftundigen Erlabung man denselben erstlich wiederum aufge muntert / und zum Verstand aufgewes cket hat/worauf er sich verlobte/die Tage feines Lebens zu keinem Schakgraben tich mehr gebrauchen zu lassen.

Bu Mantua hat ein Beiftlicher gleich falls einen Schwarkfunftler gebrauchet um einen Schatzu beben / da bann der Teuffel auf dem Schak sikend herauf ge fahren ist/und bem Geiftlichen zugespros chen / er folle ihn nur verehren und anbeten/ so wolle er ihme alsobald den Schak berausgeben und einhandigen. Aus die fem erhellet die Nichtigkeit folcher Zaube rer / Teuffelsbeschmorer und Schwarks funftler/welche sich groffer Streiche ruh men/ und ohne des Teuffels Willen nicht eine Laus aus dem Ofen zu locken/in ihrer Macht haben: Sie sind ja Sclaven und Leibeigene des Satans / dessen Gewalt/ Herrschafft und Gebiete sie unterworffen leben und sterben/wie folten sie dan ihren Herrn und Meister zwingen? Sie sind mit Leib und Seel verbunden / des Satans Reich zu vermehren/ und ihme/ wo fie können und mögen Seelen zu gewinnen. Dann nun ben Erhebung eines Schakes diefer Gewinn nicht geschichte daß eine Seele erworben wird/fo hat der Patron nichts davon/ der den Schaß zu erlangen hofft/und der Schwarkfunstler

Mord-und Trauer-Bubne. auch nichts. Inswischen ist es gewiß/und Die Erfahrung bestättiget es/ daß wo eins mal ein Schwarkfunstler zu Hebung ei nes Schakes ist gebrauchet worden / sob chen hernach zu bekomen fast keine Soffe nung mehr ift; dieweil dadurch der Ga tan in seinem Besig gestärcket wird/indes me ber Mensch/zu deffen Erlangung/von Soft abweichend/ des Teuffels Werch. zeug gebraucht/ und gleichsam in dessen Dienstbarkeit sich begeben hat. Ben solchen Leuten findet der Wirgilianische Bers feine Stelle: Flectere fi nequeam superos Acheronta movebo, welches fo viel ist: Will GOtt nicht/ so helffe der Teuffel. Gedachte Schwarkfunstler kommen mir vor/wie vor Zeiten die Oras kel der Heiden / die der Teuffel jederzeit Dermassen zweiffelhafftig ertheilet/das er/ wie auch hernach der Ausgang der Sach fich erzeiget/als ein wahrer Prophet dem leichtglaubigen Volck ausgeredet. Ders gleichen falche Oracula gehen noch heut tu Lag in einigen Welt Begenden im

Schwang.

LXIII. Ein

#### LXIII.

Ein armer Taglohner wird von einem Nachtgeiste angesochten.

SIn gemeiner Mann und Laglohner zu Mayland / ist einsmals gegen 26 bend / von seiner Arbeit wiederum ans heim zu Hause gangen. Dahat er ihm sehen einen Nachtgeist oder Gespenste nachfolgen / und damit er demselbigen entgehen mochtesist er geschwinder davon gegangen/ und desto sehrer geeilet: aber er ist von dem Gespenste ereilet und ers griffen / und auf die Erde niedergeworfe fen worden/ und ob er sich wol unterstan. Den zu schrepen / so hat er doch nicht ges Font. Endlich aber/als er sich lang mit dem Nachtgent oder Gespenste auf der Erden/und im Roth herum gewelket und überworffen/ist er von etlichen/so vorüber gangen / halb todt funden / und in sein Sauß gebracht worden/ und auf den achten Tag hernach ges storben.

LXIV. Ein

Mord-und Trauer-Bubne,

LXIV.

Ein Münch verjagt ein Ge spänst mit einem gluenden Eisen.

COzomenus schreibt im sechsten Buch am 28. Capitel/daß einer mit Mainen Apelles/ein Munch ben Achorim in den Cloftern in Egypten/ viel Zeichen und Wunder gethan habes und daß ihm auf eine Zeit / als er ben ber Nacht etliche Schmide Arbeit verfertigt, ein Teuffels. Bespänst in der Gestalt einer schönen gezierten und wolgeputten Weibsperson erschienen / und ihn zur Unzucht gereißt habe. Er aber hatte ein gluend Gifen aus der Effen ergriffen / und es dem Teuffel ins Angesicht geschossen/ und also ware das Teuffels-Gespänst gewichen/ und hatte nit Beulen und Weinen feinen Schmerken bezeugt und an

Tag geben.

384

Gr IL Bud **Zainen** n dea n und Heolows 50 2 n auf eilide uffels ien ges gereißt en auß euffel wate inen 270

